

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





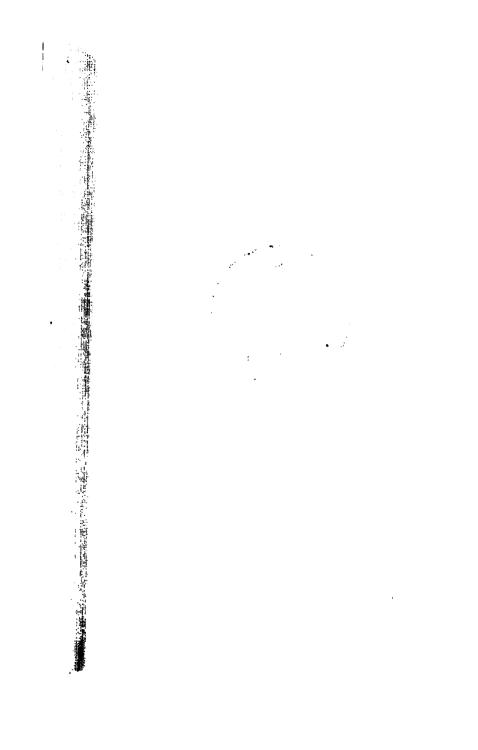

.

Zaschenausgabe der siebenbürgischen Landes-Geseke. Nr. 1.

## Sammlung

aller

# Regulations-Vorschriften

melde

vom Jahr 1795 bis jum Jahr 1805,

für bie

# sächsische Nation in Siebenbürgen

von allerhöchsten Orten

erlaffen murben.

(Dit vollftanbigem Inhalt.)



Preis: 30 Nkr.

.

•



Hungary, Laws, stetutes, et.

### Sammlung

aller

pom Jahr 1795 bis jum Jahr 1805

sächsische Mation

### in Siebenbürgen

von allerhöchsten Orten

erlaffener

Regulations=Vorschriften.

Hermannstadt, 1861.

Drud und Berlag von Theobor Steinhaußen.



# JN2081 T7H8



# Regulativ - Punkte ,

welche in Absicht auf die ordentliche Bestellung ber bem Sächsichen Communitaten nach ihrer constituitionsmäßigen Verfassung gebührenden Theilnahme und Wirksamkeit bei ihrer öffentlichen Verwaltung, vermöge höchsten Rescripts alt. 22. Juny 1795, zur genauen Beobachtung festgesett worden sind.

S. 1. Der Zwed jeber burgerlichen Bereintgung ift bie allgemeine Wohlfahrt, und bie verschiebenen Arten ber Berwaltung find bie Mittel, woburch biefer 3wed erreicht werben foll. Gleichwie nun in ber fachs fischen Ration die Communitaten, vermoge ihrer burit bejahrten Gebrauch bewährten Conftitutionen, an mehreren Ameigen ber öffentlichen Bermaltung ihren Antheil, theils ihre eigene Wirtfamteit haben; fo ift es wefentlich erforberlich, bag biebei zwifchen bem Wirfungstreit ber Beamten, fo auch bes Magistrats eine verhaltnigmäßige Granglinie mit folder Genauigfeit bevbachtet werbe. baf weder die Beamten und der Magiftrat an ihrer rechtmäßigen und zur Sandhabung ber guten Ordnung in ber öffentlichen Bermaltung unenthehrlichen Activität verturget, noch aber bie Communitaten, aus ber vermoge ursprünglicher auf ihre Constitutionen und Brivilegien gegrundete Berfaffung gebührenben Wirkfamteit von ber Theilnahme, ja eigentlichen Controlle biefer öffentlichen Berwaltung beseitiget, ober auch nur einigermaffen baran geschmälert werben follen. Bu welcher Abficht bann nachftebenbe Magregeln führen werben.

\$. 2. Die Communitaten haben aus dem Vormunde der Gemeinde, welchen sie selbst aus ihrem Mittel wählen werden, und aus einer für jede Gemeinde bestimmten Auzahl Bürger, die ebenfalls durch die Communität selbst, ohne allen Einsluß des Magistrats\*), wählen, sodann aber in Gegenwart des Magistrats sowohl, als auch der Communität selbst, in die gewöhnsliche Eidespslicht zu nehmen sind, zu bestehen. Die Communität wird jedoch verpslichtet sein, den der Auswahl ihrer Mitglieder auf wohl possessionite, und von ihrem ruhigen und guten sittlichen Betragen bekannte Bürger,

ben vorzüglichften Bebacht zu nehmen.

\$. 3. Der Gemeinde Bormund ist der Vorsteher ber Communität, und wird in dessen Abwesenheit oder Erkrantung durch den Pro Drator, oder wenn keiner vorhanden ist, durch jenes Mitglied der Communität, welches hiezu von der Communität bestellt wird, erseht. Er ist denen Beamten, und dem Magistrate untergeordenet, wornach selber von diesen zur Erfüllung und Beobsachtung seiner Amtspsichten angehalten werden muß, damit er zwar richtig, doch mit der gehörigen, und ansständigen Mäßigung sein Amt verrichte, und solches nicht zum Nachtheil des allgemeinen Wohls und des wechselsseitigen Vertrauens, welches zwischen den Beamten, dem Magistrate, dann der Communität und Bürgerschaft sorgsstältig verwahret werden soll, mißbrauche.

Er muß bafür forgen, bag bie Communität in bie Renntnig aller Gegenstände gesett werde, welche zu ihrer Wiffenschaft, ober bem ihr eigenthumlichen Wirtungstreife

gehören.

In dieser Absicht hat er also nachzusehen, wie ber Hattert, die Walbungen, Stadtgebaube, Wege und Brüden besorgt werden, ob die Pachtgelber und übrigen

<sup>\*)</sup> Wirb in ben 1805 Reg.-Puntten §. 5 berichtiget.

Ber end:

abl

Ш

et,

KI

ĽГ

ĊŢ

t,

È

ı

Einkunfte in ben bestimmten Zeiten richtig eingehen, ob biejenigen Wirthschaftsgegenstände, welche etwa noch nicht in Pacht gegeben worden, richtig verwaltet werden? Wenn er sodann bet diesem Nachforschen einige Fehler entbeckt, so musse er solche alsogleich demjenigen Beamten, welcher bestimmt ist die Besorgung oder Aufsicht des Wirthschaftswesens zu leiten, anzeigen und auf die Verbesserung der angedeuteten Mängel dringen.

Sollten hieben Anftanbe fich ergeben, fo hatte er biefe bem Magiftrate, ober auch zugleich ber Communitat barguftellen, und wenn baben fogar eine schabliche Bergogerung obwalten follte, fo habe er zwei Mitglieber ber Communitat mit fich zu nehmen, und fein biegfälliges Anliegen ben bem betreffenben Beamten zu erneuern. Wenn jeboch auch bann teine Abhulfe erfolgte, fo habe er es bem Magistrate zu melben, und endlich aber, wenn auch auf sothane geschehene Melbung ber Mangel ober Gebrechen bei bem Dagiftrat, bie nothige Berbegerung nicht fogleich erfolgte, fo habe er folden Gegenstand in ber Versammlung ber Communitat vorzutragen, und sonach die schriftliche Anzeige bavon unmittelbar dem Comiti Nationis zu machen. Woben ber Communitat ber Regress wegen bes burch biefe Bergogerung erwachse nen Schabens an ben eigentlich baran Schulbtragenben Beamten empor bleibt, gleichwie auch andererseits ber Vormund felbit, ober beffen Stellvertreter auf ben Fall, wenn er nicht auf die erwähnte Art die Mangel ausforscht, anzeigt und beren Berichtigung betreibt, verantmortlich fein wirb.

Hieben folgt von felbst, daß ber Gemeindevormund kein Gut ober Gefäll ber Stadt, Markts ober Dorfsgemeinde in Pacht nehmen könne, und falls er auch solchen ehebevor er zum Bormund gewählt ward, gehabt
hätte, entweder bem Antritte seines Amtes benfelben
aufgeben, ober diesem Amte entsagen musse.



\$. 4. Die Pflicht ber Communität besteht übershaupt barin, in solchen Fällen, wo gesunden wurde, daß bie Beamten und Magistrat, der Besörderung des allgemeinen Wohls hinderlich seven, oder wenn etwas zum Nachtheil des allgemeinen Besten verfüget oder veransstaltet, oder auch wider die bestehenden höchsten Anordsnungen unternommen wurde, dem Magistrate gegen solche Verfügungen und Unternehmungen die Vorstellung zu machen, und wenn dießfalls die zweckmäßige Abhilse nicht erfolgen sollte, hat von ihr sogleich die Anzeige an beit Comes Nationis zu geschehen.

§. 5. Die einzelnen Gegenstände, auf welche fich her Birkungs-Kreis der Communitaten erftreckt, find

folgende:

Paß nach ber ausbrudlichen Vorschrift Statutorum Libro I-mo. Tit. I-mo. S. I-mo. burch freve Zusamspientragung ber Stimmen gebührenbe gesehmäßige Wahlstecht ber Beamten, mit ber über sothane Wahl nach ber Worschrift bes Leopolbinischen Diploms und bes 12. Artikels bes 1791. Landtages von Allerhöchst Sr. Majesstät zu gewärtigenben Bestättigung und zur Erlangung berselben im Wege bes tönigt. Guberniums, durch ben Comes Nationis zur höchsten Einsicht zu geschehenben Einsendung des bießfälligen Wahlberichts.

Die Einsicht ber Rechnungen mit bem Befugnisse ber babei zu machenden Bemerkungen, und haben bie Sommunitäten sammtliche öffentliche Rechnungen, bevor folche bem Comitial Rovisorate übergeben werben, förmslich durchzugehen, und die dabei sich ergebende Bemerstungen, ober Ausstellungen schriftlich abzufassen, sodann bieselbe benen zur Comitial Rovision zu beförbernben

Rechnungen beiguschließen.

Die Absertigung ber Deputirten zum Landtage, und bie ihnen von Seite ber Gemeinde zu ertheilende Instruction; die Fortsetung ber Local Constitutionen in

Agriculture of the control of the co

Lacial Managi Managi Lacia Lacia

> > : M

- 1

1.0

3

ġţ

solchen Gegenständen, in Ansehung welcher teine Borschriften in den Gesetzen enthalten sind, ober welche überhaupt dem Gutdünken des Publikums überlassen sind.

Die an den Magistrat zu geschehende Borstellungen, wegen öbenomischer Verbesserungen, wie auch hierseinfalls mit demselden zu psiegenden Berathschlagungen und Abschlässe, in soweit diessalls keine ausdrückliche Allerhöchste Vervolnungen beständen, deren Vorschröft zu beobachten käme. Wobei denn der Commität die Mitsbesorgung sämmtlicher Gegenstände der öffentlichen Einskunfte und Gebäude, ja die eigentliche Controle des Masgistrats det der Verwaltung derselben dergestalten phliegt, daß sie gegen diesenigen, welche aus Sorglosigkeit, oder mit Vorsat die öffentlichen Einkunste verschneklerten, ges richtlich zu versahren und auf einen vollständigen Ersat zu drugen versplichtet som foll.

Diesem zufolge muß das Gutachten der Communitatel bei sebem Perkause oder Bespachtung der städtischen Güter oder Gefälle, Errichtung oder Herstellung öffentlicher Gebäude oder Strassen, Anweisung unstituten nitster Auslagen, neuer Besoldungen oder Besoldungen wirker Bestäden, neuer Besoldungen oder Besoldungen vermehrungen, stats vorläusig eingeholt, und von dieser zweidenäsigen Antrag zu solchen gemocht werden, als dur deren Instimmung gar kein diedskälliger Antrag von Seite des Magistunds geschehen darf, wobei sehoch von selbst sich versteht, daß zur wirklichen Beräusprung oder Anweisung neuer Anslagen nicht eher als nach erlangter höchster Genehmigung geschritten werden darf.

In Ansehung der Verpachtung aber tommt zu beobachten, daß die von der Communität entworfene Nachts Contracte fammt den über sothane Verpachtung zu veter faffende Licitations-Protodolle, der zu betley Versteiges rungen auszusendenden undefangenen Commissäts, ims merhin der Bestättigung des töniglichen Landes-Suderniums zu unterlegen sein werden, welche dann überdause bei jebem fonstigen vorgenommen werben wollenden neuen Berbefferungen und ötonomischen Anstalten einzuholen

fenn wird.

§. 6. Die Versammlung der Communitäten ist in solchen Fällen, wenn diese von Seite der Oberbeamten zusammen beruffen werden soll, von den Oberbeamten nebst Eröffnung der dazu vorhandenen Ursache vorläusig anzudeuten, sonst aber wenn die Communität sich selbst versammeln wollte, muß sie die vorhandene Abhaltung ihrer Versammlung nebst den dadei zu verhandeln wollenden Gegenständen den Oberbeamten lediglich zur Wissenschaft anzeigen.

Hiebei aber kommt die Stunde der Bersammlung zu bestimmen, und der Ort derselben soll jederzeit im Rashhause Tenn. Und wenn die Communität in pleno sich versammelt, hat auch der Magistrat zu gleicher Reit

fich zu versammeln.

§. 7. Da es beschwerlich ware in jeber auch minster wichtigen Sache, die ganze Communität zusammen zu beruffen, so hat aus der Ursache ein eigener Aussschuß der Communität zu bestehen, dieser Ausschuß muß unmittelbar durch die Communität selbst aus solchen Männern, welche durch die Ersahrung und ihre Rechtsschaffenheit das Vertrauen der gesammten Communität verdienen, durch Mehrheit der Stimmen gewählt und bestellet werden.

Die Anzahl ber Ausschußmanner soll nicht mehr

als ben funften Theil ber Communitat ausmachen.

Die Wahl biefer Ausschußmanner sollte zwar eigentslich nach ber Reihe bes in der Communitäts-Verwandsschaft habenden Alters der Individuen geschehen; da jedoch diese Obliegenheit manche Lasten an den vortomsmenden verschiedenen Beaugenscheinigungen, Rechnungsberichtigungen, und sonstigen Verwendungen auf sich hat, und daher rügelsame, zum Theil auch in dem Rechneue; thola

tit :

İ

mungsfache wohl geubte Manner erforbert; fo bleibt es ber Communitat unverwehrt, die hiezu vorzüglich geeige neten Manner auch auffer der Alters-Reihe zu wählen. Die ernannten Ausschußmanner muffen aber insgesammt zur Versammlung beruffen werben.

me fung elbs uni book ng im no

'n

3.

1

§. 8. Der Wirtungs - Kreis der Ausschusmänner erstreckt sich nur auf Vorbereitungs-Anstalten, zum Bepsspiel: wenn der Magistrat auf eine Beaugenscheinigung mit Zuziehung der Communität erkannt hat, so kann der Ausschusg oder wenn die Sache sehr dringend wäre, auch nur der Vormund der Gemeinde die Commissarien, welche dabei von Seite der Communität erscheinen sollen, ernennen, oder wenn die Rechnungen revidirt, die Allodial Cassa visitirt oder auch Pläne und Ueberschläge zu Baulichkeiten in Ueberlegung genommen wers den sollten, so kann der Ausschuß die vorläusigen Anstalten, in wie weit solche der Communität zustehen, entwerfen, damit derselbe sodann, wenn die Communität in pleno sich versammelt, ihr über sämmtliches eine vollsständige Auskunft geben möge.

§. 9. Die Art ber Behandlung ber Geschäffte bei ber Communitat hat folgenbermaffen zu bestehen:

Der Bormund und die Communitats Werwandten haben nach bem Alter ihrer in dieser Eigenschaft gesführten Dienstleistung, ihre Plate bei den Versammlunsgen zu nehmen, welchen bann ein Actuarius zur Versfassung der schriftlichen Auffate betzuziehen ist.

Der Bortrag bei ber-Versammlung ber gesammten Communität sowohl, als auch bes Ausschusses, hat von bem Bormunde zu geschehen, wenn sodann jemand von ben Communitäts-Verwandten etwas in Antrag zu bringen hat, soll er solches dem Bormund einige Tage ober wenigstens an dem vorhergehenden Tage vor der Abhaltung der Versammlung melben.

Wenn nun ber Vormund finden wird, bag ber



Borfchlag zwecknößig fep, fo hat er folden anzunehmen, bem Oberbeamten unter ben andern in Berathfchlagung ber Communität zu nehmenden Gegenständen zu melben, alsbann auch in ber Versammlung ber Communität nach

ber mabren Gestalt ber Sache vorzutragen.

Sollte jemand von ben Communitäts Derwandten dem Gemeinde-Bormund vor Abhaltung der Versamms lung einen Vorschlag machen, welcher nicht annehmbar schien, oder nicht zu dem Geschäftstreis der Communistät gehörte, so muß der Vormund solches mit dem Aussschuffe der Communität wohl überlegen, und nach dessen Befund den sothanen Vorschlag beibringen wollenden Communitäts-Verwandten von der Zweckwidrigkeit obst ungereimtem Bestande seines Vorschlages zu überzeugen suchen, übrigens aber ihm die Freiheit lassen, dießfallsssich entweder an den ersten Beamten, oder auch unmitztelbar an den Comes Nationis selbst zu wenden.

Hiebei werben jedoch die Communitäts-Verwanden bavon keineswegs ausgeschloffen, daß sie auch selbst in den Versammlungen etwas vortragen können, sondern die eben erwähnte vorläusige Meldung hat blos aus Vorsicht wegen der hinlänglichen Ueberlegung in Absicht auf die Wohlfahrt und Ruhe des Publikuns hei neuen

Untragen zu gefcheben.

Gleichwie bann jeder Communitate Berwandte in ber Bersammlung mit der gehörigen Bescheibenheit und Ordnung frei reden, seine Reinung außern, Fragen aufstellen und Borschläge machen tann, ohne daß selber wegen seiner Meinung weber mit Morten noch wit

Thaten mighanbelt werben burfe.

Wenn jedoch ber Bormund fande, daß über einen Segenstand genugsam geredet worden sei, so habe er das Stillschweigen zu gebieten, und die Bersammlung selbes zu beobachten, wo spnach der Bormund die Sache neuerdings aufzunehmen und seine Mennung zu erlägen hat.

Woferne die Communität sich mit der Mennung des Vormunds begnügt, so ist die Sache abgethan, oder wenn offenhar der größte Theil der Communität in der nemlichen Meinung sich vereiniget; widrigenfalls, wenn die Meinungen getheilt sind, mussen die Stimmen einsgesammelt werden.

Wenn sodann der Abschluß der Meinung der Communität durch Uebereinstimmung, oder durch Sammlung der Stimmen zu Stande kommt, ist diese dem Magi-

ftrat vorzutragen.

Sollte nun der Magistrat bei deren Ueberlegung Anstände oder Bebenklichkeiten sinden, so hat selber zur Erläuterung derselben die Communität in das Rathszimmer einladen zu lassen, und darüber die Gesinnungen mehrerer Communitäts-Berwandten zu vernehmen, nach deren hinlänglicher Ermägung es den dem Magistrat stehen wird, dem Antrage der Communität seine Zustimsmung zu geden oder abzuweisen. Gleichwie dann solcher nur dann die Kraft eines förmlichen Abschlusses erhalten wird, wenn darüber die Zustimmung des Magistrats ersolgt.

§. 10. Bei verschiebenen Meinungen der Communität und bes Magistrats muß zusörderst der Bedacht darauf genommen werden, daß die Frenheit und Rehrsheit der Stimmen der Communität keineswegs gehindert werde, in solchem Falle sodann ist der Magistrat verspsichtet, sowohl den von der Communität schriftlich zu verfassenden Antrag, als auch die von Seite des Magistrats dagegen vorgebrachte Anstände und Bedenklichsteiten dem Comiti Nationis zur Entscheidung vorzulegen.

Inbessen hat zwar bei berlei getheilten Meinungen ber Communität und bes Magistrats die Meinung bes letteren Uebergewicht, und kann in solchen Sachen an beren Verzug eine Gefahr obwaltet, ohne Aufschub vollzogen werben, bem Magistrat wird jedoch für berley mittlerweil vollzogene Antrage beffelben, bie eigene Saf:

tung immer volltommen obliegen.

\$. 11. Bon ber an den Comes Nationis gebrach ten Entscheidung derlei verschiedenen Meynungen der Communität, und des Magistrats wird die sernere durch die Universität, der Sächs. Nation zu geschehen haben de Beurtheilung derselben auf den Falle statt haben, werzu nemlich der Comes keine derselben bestättigen und auch kein solches Mittel an die Hand geben wollte, durch welches der Magistrat und die Communität vereiniget werden könnten, sondern entweder die Sache zu beseitisgen oder eine dritte Meinung in Antrag zu bringen versmeynte, womit sich keiner der beiden Theile begnügen wollte, wo sodann der Comes Nationis eine solche Differentz dem Pleno der gesammten Unversität ungesäumet vorzulegen, und die Entscheidung der Sache unter seinem Vorsitze zu bewirken haben wird.

Wenn jedoch die Communität auch mit sothaner letztlichen Entscheidung der Universität nicht zufrieden wäre, so wird ihr der in solchen Fällen an Se. Majestät im Wege des königlichen Landes-Suberniums zu geschehende Recurs offen stehen. Belaugend hingegen

§. 12. Die Wirksamkeit ber Beamten und bes Masgistrats, so sind die oberwähntermassen gesetmässig bestellte Beamten, sammt benen ihnen beigegebenen Rathsverwandten die ihnen übertragene öffentliche Verwaltung in deren verschiebenen Eintheilungen nach dem Zwecke ber allgemeinen Wohlfahrt und nach den zur sichern Erzielung dieses Zweckes bestehenden Höchsten Anordnungen und Vorschriften zu besorgen verpslichtet.

Hiebet ist jeber Beamte ober Rathsverwandte vermöge aufhabender Sidespsticht schuldig: ba, wo er sinbet, daß dem vorerwähnten Zwecke, und benen dießfalls erlassenen Höchsten Befehlen entgegen gehandelt wurde, seine Erinnerung dem gesammten Rathe mundlich ober schriftlich zu machen, welche bann die Rathsversammlung förmlich aufzunehmen, und in so ferne solche in ben Höchten Anordnungen wirklich gegründet zu seyn befunden würde, nach Maaßstab berselben abzuschlüffen, widrigenfalls aber das betreffende Individuum die weitere dießfällige Anzeige an den Comes Nationis und weiter an das königs. Landesgubernium zu machen hat. Endlich

\$. 13. Saben hingegen biejenigen Gegenstände, in Anfehung welcher die Beamten und ber gesammte Magiftrat die öffentliche Verwaltung obangeführtermaffen zu

beforgen bat, in folgenbem zu bestehen:

In ber Aufsicht auf die Erhaltung der Contribuensten durch die billige Austagen der mittels gewöhnlicher Ratissicirung zu bestimmenden Steuergebühr, und richtigen Einhebung derfelben, dann in der verhältnismäßigen Austheilung der allgemeinen Lasten, in der richtig mit jedem halbjährigen Commissariatischen Compute zu des wertstelligenden Abrechnung der von den Contribuenten geschehenen Leistungen, und überhaupt zu verschaffenden genauen Beobachtung der vermöge Höchster Anordnung vom 6. Dezember 1789 in Perceptoral-Sachen vorgesschriebene Maßregeln.

In ber Burechtweisung ber Bergeben ber Burger und städtischen Einwohner, Berhaftung öffentlicher Berbrecher, ihre richterliche Belangung und Bestrafung.

In ber gerichtlichen Belangung ber Verschwenber, Sequestrirung ihrer Guter, und Bestellung ber Vormunbschaften und Curatelen, wie auch ber Aufsicht über biese lettere.

In ber forgfältigen Beförberung ber öffentlichen

Anftalten.

iaen :

s qui

inga

tett :

ba

ı, r

mb E

r. II

TIL

le:

m :

mi

D.

ΪŒ

τŔ

arc

er

aj! F

a

į,

ŝ;

j

t

ţ

In der Erhaltung der öffentlichen Straffen und Bruden in ihrem hattert in wandelbarem Stande, so wie auch der Reinlichkeit der Gaffen, bei welch beiben



letteren Gegenständen bie Mitwirtung ber Communita oberwähntermassen Blat zu greifen hat.

In ber Beforgung bes allgemeinen Gefundheite

ftanbes und babei nothigen Borfichten.

In ber handhabung ber öffentlichen Sicherheit un

guten Orbnung.

In ber gesehmäßigen und schleunigen Suftit-Pflege, in ber Beobachtung und Vollziehung ber Allerhöchsten

Verordnungen und Gubernial-Berfügungen.

In der Untersuchung, Berichtigung ober Schlichstung verschiebener zwischen Militair, Provinzials ober MagistratualsBeamten vorkommenden Klagen der Stadt Bürger ober Einwohner.

In ber Aufficht über bie Bunfte verschiebener Pro-

feffionen und beren Laben.

In ber Erstattung ber abgeforberten amtlichen Be-

In der Beforgung sammtlicher ökonomischen Berwaltung der städtischen Ginkunfte und Auslagen, der darüber zu psiegenden Verrechnung, Erhaltung der öffentlichen Gebäude, ordentlichen Verwaltung des Militairspitals, Magazine, Casserne und dergleichen mit der bei sämmtlichen diesen letzt angeführten Gegenständen bestehen habenden Mitwirtung ja eigentlichen Controle der Communität.



### Zwepte Abtheilung

ber Regulatio-Bunkte, welche in Berfolg jener vermöge höchten Reftetpis adto. 22. Juny bes 1795. Jahres festgesetzt, in Absicht auf die ordentliche Bestellung ber den Schflichen Communitäten, nud auch ihrer longitutionsmäßigen Berfassung gebührenden Theilsnahme und Birksamkeit bei ihrer öffentlichen Berwaltung v rmöge höchten Restripts dato. 22. September 1797, jur allgemeinen Richtschung nachgetragen worden such

Da bie von Altersher in ber Sächsischen Nation zu ihrem allgemeinen Wohl bestandene gesehmäßige Versassung dusch verschiedene Abweichungen und widerrechtliche Privatanmassungen sich beynahe ganz ausser Augen verslohren hat: so ist es nothwendig, zur Gerstellung derselben, ausser jenen vermöge höchsten Rescripts deto. 22. Juny 1795, sestgesehten Regulativ-Punkten, annoch nachestehende Maßregeln, zur allgemeinen Richtschnur, nachzustragen.

S. 1. Obschon burch ben 2. S. ber vorgegangenen Regulativ-Punkten bafür gesorgt worden ist, daß die erswählten Communitäten ihre abgängige Glieber ohne allen Einsluß des Magistrats wählen sollen: so sebet diese Borsschrift es voraus, daß die Communitäten anvörderst, so wie dieselben von Altersher konstitutionsmässig bestanden, aus den Vorstehern der Zünste, und der Nachbarschaften, sodann aber die übrigen Mitglieder ebenfalls, wie von Altersher, aus den dazu Zutritt habenden freyen Künstlewn und Litoratis, welch letztere unter dem Namen Honoratiorum bekannt sind, organistit seyn müssen.

§. 2. Nachdeme für die Zukunft jener Mißbrauch abgestellt worden ist, daß die Beamten der Städte, welche als ihre Repräsentanten zu den Versammlungen der Sächssischen Nation, oder der Landes-Stände abgesendet wers den, in ihrem Namen jedoch ohne ihrem Vorwissen sich

mit Verhandlungen irgend einer Art befassen, sonbern bieselbe sich ben berlen Gelegenheiten lediglich an ben ausbrücklichen Inhalt ber ihnen schriftlich zu ertheilenbert Austräge ihrer Gemeinde zu halten, und sich ben bert Versammlungen der Universität der Sächsischen Nation nicht weiter, auch nicht anders, als in öffentlichen Verssammlungen in berlen Verhandlungen einzulassen haben

So wird die bestehende Communität auf die genaue Beobachtung der dießfälligen Vorschrift sorgen, und das ben jene Ordnung zu besolgen haben, daß, nachdeme dersley Gegenstände nach Maaßgab des Iten S. der vorgegangenen Regulativs-Punkten verhandelt, und vollsommen zu Stande gebracht seyn werden, über dieselbe eine aussführliche Protokollirung, welche den ganzen Bestand eines solchen Gegenstandes zu enthalten hat, versaßt in Gegenswart des Magistrats, und der gesammten Communität öffentlich abgelesen, und sodann beyderseits untersertiget werde.

Welch letteres ben ber Behandlung jeber bie Stadt insgemein betreffenben Gegenstände überhaupt zu beob-

achten fenn wirb.

Rur hat die Communität sich in berlen Fällen an ben Schranken zu halten, daß sie ausser ben eigentlich die Stadt-Gemeinde betreffenden Angelegenheiten in jene, welche lediglich bem Stuhl ober dem Distrikt vorbehalten

find, feineswegs ausschreite.

S. 3. Da unter ben im nächstvorgehenden Absat berührten Obliegenheiten der Communitäten, die in Gesmäßheit des diesfälligen Munizipal-Gesets Statutorum Libro I-mo Tit. I-mo S. I-mo zu geschehende Bahl der Stadts-Beamten um so wichtiger ist, da von einer solchen gut zu treffenden Wahl die allgemeine Wohlfahrt der Gemeinde wesentlich abhanget: so wird den dieser Gelegenheit die Communität die daben bestehende ausdrückliche Beisung dieses Geseta.

wählen habe, welche zur Beforgung ihres allgemeinen Boble geeignet und nutlich find, fich mit aller Aufmertsamteit angelegen halten, und auf bas richtigste befolgen.

Nachbem aber feit ber Beit, als bas eben angezogene Statutal-Gefet fetgefett warb, nebft ben Oberbeamten, welche vermoge biefem ganz allein für ben Magistrat galten, mebrere befolbete Magiftratualglieber ober Raths. berwandten bestellt worden find, und an der öffentlichen Berwaltung ber Oberbeamten, so wie auch an ihrer Gigenschaft einen Antheil erlangt haben; so wird nach bem achten Sinn bes eben angezogenen Statutal-Gefetes bie Bahl berfelben eben fo, wie ber Beamten von ber Communitat alliabrlich zu geschehen baben.

S. 4. Nachbem die Sauptquelle ber vielfältigen in der öffentlichen Verwaltung der Sächflichen Nation befunbenen Unordnungen größtentheils baraus entsproffen ift, daß bie Borfchrift bes eben besagten Munizipalgefebes, welches bie frene unb gemeinschaftliche Stimmenwahl ber Beamten ausbrudlich bestimmt, burch privat Eigenmacht auffer Kraft gesett, und einzelne Familien ben Befit ber Aemter an fich gezogen, ja in

benfelben fich fortbauernb festgestellt haben:

So wird die bestehende Communität ben ihrer Wahl es fich zur genauesten Richtschnur balten, bag, gleichwie bieffalls bereits ebebem altere Conflitutionen in ber Sache fischen Nation bestehen, teine Individuen, welche miteinander in auf- ober absteigender, ober Collateral-Linie als Bruber und Schwager verwandt find, jur Anftellung miteinander gelangen, ja auch bis in das 3te Jahr einanber nadbruden follen.

S. 5. Um jenen gefehmäßigen Gebrauch, vermöge welchem bie Beamten mit Schlug eines jeben Jahres, the und bevor fie aus ihrer Amtsverwaltung treten, und m einer neuen Wahl geschritten wirb, ihre Rechnungen vollkommen zu berichtigen haben, gehörig aufrecht zu halden, sind berley Rechungen, bey welchen ohnehin das Geschäft sowohl in der Absassung, als auch in der Prässung derselben, durch die eingeleitete Verpachtung sämmtlicher Realitäten und Gesälle und Spstemissung aller Auslagen auf das einsacheste verfürzt ist, dis zu dem d. Dezember eines seden Jahres der Communität zur Prüsung unausdleiblich vorzulegen; diese aber wird dieseiste ohne allen Verzug in die Zensur nehmen, und der en Erledigung derzestalten beschleunigen, daß nach Vollendung derzelben in der geschmäßig bestimmten Zeit, nach den Wednuchts-Feyertägen, zur vorzunehmenden Wahl der Beamten ohne weiters geschritten werden könne.

Gleichwie nun bessen Besprzung bem Gemeindevermund, vermöge des 3. S. der vorgegangenen Regulativ-Punkten, besonders obliegt, so wird berselbe solche Rechnungen ohne allen Bergug an den Comos der Sächsischen Ration einzusenden, und die Berichtigung der etwa besunbenen Anftände aber Unnichtigkeiten bep sonst in Ermanglungsfall zu beschäfendeit der frengsten Berantwortung, und, und Beschaffenheit der Unnftände, auch Ersahleistung

forgfältigft anzusuchen haben.

S. 6. Wenn die Bemängelungen der DomestitalZensur von derley Rechnungen so beschaffen wären, daß
eine sexnere Prüsung derselben den der Landesbuchhalteren
statt fände; so muß für den durch derlei Bemängelungen
empor gedischenen Convictionsbetrag von dem betressendan Rechnungsleger allsogleich, ehe und bevor noch
die Rechnungen zur Revision der Landesbuchhalteren
befördert werden, eine raelle Sicherheit geleistet, sodann
aber eine solche bemängelte Rechnung von der Landeshuchhalteren vorzäglich auf das baldigste erlehigt, und
endlich die Final-Convictionspost binnen einer 4 möchentlichen mit der Clausula pravelusi sestanden Zeitstist,
und sonst im Crusuglungskall ahne meiters zu werhängenden Knoontion ausgt werden.

Auf bessen sammilichen Erfolg ber Geneinbevormund bergostalten Sorge zu tragen haben wird, bag er nach Verlauf ber ersten Salbscheib bes nach ber Rechenungslegung folgenden Jahres, mit den in dem 3. S. der porgegangenen Regulativ-Punkten angebeuteten Maßregeln darauf bringe.

S. 7. Damit aber für die Borbeugung ber Unnichtigkeiten in der Berwaltung des öffentlichen Bermögens ben Zeiten gehörig gesorgt werde, hat die Communität usch dem Sinn des 4. S. der vorgegangenen Regulativs Punkten, auf die nach Zeit und Umftäuden vorzumehmende Rass-Bistation den Bedacht zu nehmen. Welche auf ihr Ansuchen mit den daben ersorberlichen Borsichten allso-

gleich zu geschehen haben wirb.

S. 8. Bei ber von ber Communität zu geschehen habenden Prüfung ber Rechnungen wird unter andern die Borschrift unabmeichlich zu bosolgen sepn, daß diesenigen Beamten, welche die unter ihrer ämtlichen Verwaltung einzugehen gehabte Gelber ausständig belassen haben, zum Ersah berselben sammt 6 procontigen Interessen ohne weiters verbalten werben.

S. 9. So wie die seit einer Reihe der Jahre besundene Versplitterung des gemeinschaftlichen Liermögens der Sächsischen Publicorum, welcher die aus ihrer Mirksamkeit verdrängte Sorgfalt der Communitäten Einhalt zu thun vermögend war, die besondere Vorsicht nothmendig nachte, daß außer jenen Auslagen, welche seit der vermöge höchsten Rescripts dato. 22. Juny des 1795. Jahres begonnenen Einrichtung der öffentlichen Verwaltung der Sächsischen Publicorum durch ausdrückliche Vervorungen seitgesetzt find, keine ohne besondere landescherrliche Genehmigung, der sonst von demienigen, der solche veranlaßt haben wird, zu leistendem Enset statt haben sollen; so wird des Communität, melde ohnehin zu devled Auslagen auch vermög §. 5 der vorgegangenen

Requiativ-Punkten ben Vorschlag zu machen hat, zen ohne beren Zustimmung keine geschehen kann, die genausef Beobachtung der dießfälligen Vorschrift sich mit solsche Ausmerkamkeit angelegen halten, daß sie jeden Fall, wo dawider gehandelt wurde, ohne allem Verzug anzeige und die daben nöthige Abhilse ansuche; der Gemeinde vormund aber in solchen Fällen seine Amtöpslicht, ber eigener strengsten Verantwortung, vollkommen leiste.

S. 10. Damit aber die Communitat in Sachen ber öffentlichen Auslagen zwedmässig und verläßlich vorsgehen könne, so sind alle und jede Berordnungen, welche solche betreffen, so wie überhaupt sämmtliche jene, welche in den Wirtungstreis berselben einschlagen, der Commu-

nitat in ihrem gangen Inhalte mitzutheilen.

S. 11. Unter jenen Gegenstänben, welche zum Theil zur Wirksamkeit ber Communität gehören, ist eines ber wichtigsten, die allerhöchst anbefohlene Verpachtung sämmt-licher Realitäten und Gefälle ber Gemeinden, die einzige trockene Gefälle ausgenommen; welche Verpachtung nur ben der befundenen Unrichtigkeit und vielsältigem Nachetheil der bisherigen eigenen Verwaltung eingeleitet werben mußte.

Gleichwie nun vermöge bes 5. S. ber vorgegangenen Regulativ-Punkte bie Pacht-Contrakte von ber Commusnität zu entwerfen und ihre Mitglieber ben zu berley Berpachtungen abzuhaltenben Versteigerungen, so wie auch zu ber Unterfertigung ber Pacht-Contrakte, nebst bem Gemeinbe-Vormund benzuziehen sind; so wird die Communität in allen und seben Fällen berley Verpachtungen, nachstehenbe Vorschrift unabweichlich zu befolgen haben:

minder auch die Pachtbebingnisse, und der Licitations-Ausboth ausbrücklich und genau zu Jedermanns Wissenschaft bedeutet und die Termine der abzuhaltenden Versteigerungen richtig bestimmt wersden; wobey der Vorbehalt von der Landesstelle zu ertheilende Bestättigung immer beigefügt werden muß.

b) Unter berley Bebingnissen, sind besonderes jene bep allen Pachtungen sestzuseten: daß eine reelle Sicherheit, wenigstens vom Betrag eines jährlichen Pachtschillings, ben beträchtlichen Gegenständen aber nach dem Verhältniß der zu besorgenden Nachtheile, zur Bedeckung der Kassa zu leisten, und die Bezahlung des Pachtschillings immer vorhinein in viertelsährtzgen Raten, ben sonst im Ermangelungsfalle unnachssichtlich zu erfolgen habender Auslösung des PachtsContratts, baar zu entrichten sep.

c) Ift ber Betrag bes Ausboths zu ber Berfteigerung berlen Berpachtungen nach ber im 10fahrigen Durchschnitte zu erhebenben Mittel Erträgniß in Anschlag

au bringen.

d) Werben von berley Verpachtungen alle Beamten, Magistrateglieber, und zu bem Magistrate gehörige Subalternen, wie auch laut bes §. 3 ber vorgegangenen Regulativ-Punkte ber Gemeinde-Bormund ganz, und zwar bergestalten ausgeschlossen: daß sie weber öffentlich unter ihrem eigenen, noch sonst unter einem fremben Namen, ober auch in Gesellschaft anderer solche Pachtungen unternehmen bürsen; da ansonsten widrigenfalls sothane von ihnen ordnungs-widrig an sich gezogene ober erschlichene Pachtungen ohne weiters aufgehoben, und sie zum Ersat aller durch den diessälligen unerlaubten Schritt dem Publico verursachten Schaben und Kosten ohne aller Nachsicht verhalten, ja auch ihrer Aemter und Bestienstungen entsetzt werden sollen.

e) Muß die zu leistende Sicherheit von den Pachtluftigen noch vor dem Versteigerungsatt hinlanglich dargethan werden, um nicht in der Folge ben etwanniger Rene, oder sonstigen ergreifen wollenden Ausstächten, auch allenfalls wirklicher Unvermögenheit, die veranstaltete Versteigerung zu vereiteln.

Für beffen genauen Bollzug bann biejenigen, benen bas Bersteigerungsgeschäft anvertrauet wirb, mit ber Betbinblichteit ber vollkommenen Ersahleistung sämmtlichen im Bernachlässigungsfalle entstehenben Schabens und Kosten bes Bublitums, zu haften

haben. Enblich

1) Ift übet jebe solche Versteigerung ein besonderes Prototoll zu versassen, in welchem jeder Andoth mit dem Namen dessenigen, von dem derselbe geschen, richtig erscheine; welches sodann nebst den zu derselben zu bestimmenden Magistratuals Commissarien, von den den ben derheitenden Ausschlieben zur schlieben der Versteigerungen zu bestellenden Ausschlieben immer gegenwärtig zu sehn habenden Gemeinde Vormund zu untersertigen, und daben die Zeit, durch welche der Versteigerungsatt gedauert hat, verläßlich anzumerken sein wird.

Ingleichen hat auch ber Abschluß ber von ber Lanbesstelle zu ratisicirenden Pacht-Contrakte, in Gegenwart bieser Ausschussmänner, und mit ihrer Unterfertigung, nach vorläusiger Mittheilung berley Contrakte an die gesammte Communität zu geschehen.

§. 12. Um ben ber Verstreichung ber Termine ber Pacht-Contrakte bie nöthige Renntniß zu haben, ist über ben Bestanb sämmtlicher Pachtungen ein specifischer Ausweis mit bem Schluße eines jeden Jahres an die Lanbesstelle einzusenden, welcher folgende Rubriken verläßlich zu enthalten hat, als:



an) Die Benemung bes verpachteten Gegenftanbes, mit einer turggefagten Darftellung beffen Beschaffenbeit.

bb) Den Ramen bes Dachters, beffen Stanb, Bobnort ober Aufenthalt.

ce) Den Beirag bes für jeben Gegenstand bedingenen Rachtschillings.

dd) Die vom Bachter bey bem eingegangenen Pacht-Contraft geleiftete Sicherheit.

co) Die Zeit, von welcher und bis welche ber Racht-Contratt geschloffen worben ift.

S. 13. Gleichwie vermöge bes S. 5 ber vorgegangenen Regulativ-Punkte die konstitutionsmäßige Wirksamleit der Communitat auf die öffentliche Verwaltung bes sammitlichen Semeinen Vermögens sich erfrecket; so versteht es sich von selbsten, daß solches auch in Absicht auf das Vermögen der in ihrem Mittel besindlichen Kirche und Schule, und bessen Verwendung zu bestehen habe.

Wornach bann in Ansehung aller baben ju treffens ben Anftalten, so wie auch ber alljährlichen richtigen Rechnungspflege, bas nämlich zu beobachten seyn wird, was in ben obenangeführten Regulativ-Punkten von bem übrigen Gemeinbevermögen festgesetzt fich befindet.

Wobey auch die Communitat die Kuratoren und Inspektoren der Kirche und Schulen (die aber für diese Bestimmung keine Besoldung zu genießen haben) zu wählen baben wied.

S. 14. Damit die Communitat die Erfüllung ihr obliegender Pflichten sich mit allet Sorgfalt angelegen halte, wird ihr nachdrucksam eingebunden: daß sie des einer von ihrer Seite unterlaufenden Saumseligkeit und Bernachlässigung der strengsten Verantwortung unterzogen werden wird.

Daher auch fammtliche Regulatis-Puntte mit bem Schluffe eines jeben Jahres, ehe und bewer gur Berichte gung ber Rechnungen, und zu ber neuen Wahl ber Beamten und Magistratsglieber geschritten werden wird, in der ganzen Versammlung der Communität össentlich abzulesen sein werden; hieben aber die Communität ben jedem Punkte in Erwägung zu ziehen haben wird: ob und in wie serne sie ben denselben während dem Verlause des Jahres ihre aushabende Pflichten vollsommen geleistet, ober etwa dießfalls ein und anderes nachzutragen habe? Gleichwie dann sämmtliche Regulatin-Punkte, da dieselbe das Hauptrichtmaß der ordentlichen Amtsgedahrung sind, das ganze Jahr hindurch auf dem Rathtische ben Handen zu halten sind.

S. 15. Imgleichen ist bem Gemeinbevormund in Bezug auf ben S. 3 ber vorgegangenen Regulativ-Punkte, so wie überhaupt auf die übrigen ihn betreffenden ahnslichen Borschriften, die genaue Erfüllung seiner Pflichten mit ber ausdrücklichen Beisung einzuschärfen: daß er beweiner ihm zur Last fallenden Saumseligkeit, ober im sonstigen Ermangelungsfalle der strengsten Berantwortung, und nach Beschaffenheit der Umflände auch der Ersatzleistung unterzogen, ja von seinem Amt entset werden wird.

6800. 1797.

## Regulativ-Punkte,

welche zur ordentlichen Bestellung der öffentlichen Berwaltung der Stühle und Distrikte der Sächsischen Nation vermög höchsten Rescripts vom 22. September 1797 sestgesetzt worden sind.

Um bei ber öffentlichen Berwaltung ber Stuble und Diftritte ber Sachsichen Ration ben manichfältig eingerigenen Difbrauchen, bann eigenmächtigen und willtührlischen Behandlungen einen ergiebigen Schranten zu seben,



und den auffer den Städten in den freyen Ortschaften bes Fundi Regii wohnhaften sächslichen Bürgern ihre sothane privilegirte Eigenschaft aufrecht zu erhalten, ist die dei der öffentlichen Berwaltung der Stühle und Disstrikte der sächslichen Nation in ältern Zeiten bestandene gesemässige Verfassung vollkommen herzustellen, durch welche sich ehedem auch dieser Theil der Nation in seiner guten Ordnung und Consistenz, ja überhaupt in seinem Boblstand erhielt.

Bu biefer Absicht werden nun nachstehende Daßregeln führen, welche bann allgemein unabweichlich, und

auf bas genaueste zu beobachten senn werben.

§. 1. Die öffentliche Berwaltung ber Stuhls- und Distritts-Ortschaften in ber Sächsischen Nation hat nach ihrer ursprünglichen gesehmässigen Bersassung, so wie dies selbe in alteren Zeiten bestellt war, aus ihren eigends gewählten Beamten zu bestehen.

- §. 2. Die so organistrien Landgemeinden der Sachssischen Stühle und Distritte haben bei der dasigen öfsentlichen Verwaltung ihre eigene Wirksamkeit auf die nehmliche Art und Weise, wie die öffentliche Verwaltung in den Städten auszuüben; Gleichwie ihnen solches vermög der ausdrücklichen Vorschrift des Gesetzes Statutorum Lidri I-mi. Tit. I-mi. S. I-mi, und der in demselben angezogenen Privilegien, ebenso wie den in den Städten wohnhaften Vürgern gebühret. Ja auch ferners:
- §. 3. Da bie auf eben gebachte Art und Weise organisirte Stuhls- und Distriktsgemeinden die eigentliche Repräsentanten der Stuhls- und Distrikts-Ortschaften sind; so darf bei Gegenständen, welche den ganzen Stuhl oder Distrikt betreffen, ohne Borwissen und Zustimmung besagter Gemeinden keine gültige Verhandlung abgeschlossen, und eben so wenig von den städtischen Magistraten in dieser ihrer Namen ohne derselben Einwilligung

eine Vorstellung an höhere Behörben Plat greifen. Damit aber

- 8. 4. Ueberhaupt bei einer folch öffentlichen Angelegenheit mit ber erforberlichen Ordnung und Berlaglichteit fürgegangen werbe, ift es nothwendig berlei Gegenftanbe anvörberft ben Beamten ber Stubis- und Dis ftriftegemeinden mitzutheilen, welche folde in ihrem gangen Umfang ihrer Gemeinde vorzutragen, und auf ben Rall, wenn babet einige Bemerkungen gur Richtitug bes Beamten vorgefallen maren, felbe burch ben betreffenben Beamten bei Gelegenheit, wo über bem Gegenftanb in ber öffentlichen Berfammlung bes Stuhls ober Diftritts gehandelt und abgefchloffen werben foll, in Erinneruna ju bringen, und überhaupt bafür ju forgen haben wirb: bag in Bertheilung ber gemeinen gaften, Bertheibigung und Behauptung gemeinschaftlicher Gerechtfamen nach Billigfeit und Recht ohne aller Barteilichkeit verfahren werbe. Ueber welch' fammtlichen Borgang jeboch eine genque und ausführliche Protocollation, beren öffentliche Ablefung und Authentifirung auf ber Stelle gur fünftis gen Wiffenfchaft und Darnachachtung zu geschehen bat. zu verfaffen fein wirb. Obicon nun
- §. 5. Bey dem obangeführten Bestand der öffentslichen Verwaltung der Stühle und Distrikte es von selbsten sich versteht, daß in Absicht auf die Verwaltung ihres Vermögens die nemliche Verfassung wie in den Städten zu bestehen habe; so werden hierinfalls die Stuhls- und Distrikts-Gemeinden auch besonders an die genane Beobachtung der für die städtische gewählte Communitäten vermög besondern Regulativ-Paniten sesses setzt Absteilung, dann des 5-ten, 6-ten, 7-ten, 8-ten, 9-ten, 10-ten, 11-ten und 12-ten §. der zweiten Absteilung hiemit ausbrücklich angewiesen.

Bobei bann ben Beamten ber Stuhles und Dis

ftrifts-Ortschaften, bie vermeg Statutorum Libro I-me Tit 1. § 1. eben so wie ben flabtischen Magistraten obliegende Berbindlichteit auf bas puntilichte, und bei sonst ihnen aufzulegendem Ersat zu leisten sepn wird. Im gleichen

§. 6. Hat nach bem Sinn bes eben angezogenen Geses bie Bahl ber Stuhls- ober Distritts-Beaming von ben Stuhls- ober Distritts-Gemeinden mit Schlußeines jeden Jahres, nach vorläusiger Berichtigung der Stuhlsrechnungen, burch freve Stimmen zu geschehen.

Da aber von einer solchen Bahl die allgemeine Bohlfahrt wesentlich abhanget, so werden die Gemeinben bey berley Gelegenheiten die ansbrückliche Beisung des eben besagten Gesetes hinlänglich überlegen, und allen Bedacht darauf tragen: daß sie ohne alle privat Rücksichten ober Anhänglichkeit solche Beamten sich wählen mögen, welche zur Besorgung ihres gemeinen Bohls geeignet und nühlich find.

Woben jene, in Absicht auf die wegen den Bluts verwandschaften vermög des 4-ten 3. der zwepten Absthellung der für die ftädtische Communitäten bestimmsten Regulativ-Puntte sestgesette Borschrift auch bei den Sachsischen Stuhles und Difirites-Orischaften auf das

genaueste zu beobachten tommt.

Um aber hierinfalls die Stuhls- und Distrikts-Gemeinden immer aufmerkfamet zu machen, sind gegenwärtige Regulativ-Punkte bei Gelegenheit der Berichtigung der Stuhlsrechnungen und abzuhaltenden Beamtenwahl
össenklich abzulesen; Gleichwie dieselbe als das Hauptrichtmaß der ordentlichen Amtsgebahrung auch überhaupt
das ganze Jahr hindurch in den össentlichen Bersammlungen der Stuhls- und Distrikts-Gemeinden vor Hanben zu halten, und in jedem specissischen Fall besonders
vorzunehmen sind.

Uebrigens wird bem Notarius, fo wie folices in

bem vorgehenden 4-ten §. schon überhaupt vorgeschrieben ist, auch besonders unter strengster Berantwortung einzgebunden: daß er in beyden Fällen der Berichtigung der Rechnungen nehmlich und der Beamtenwahl sämmtliche vorgekommene Umstände aussührlich und genau anmerken, sodann das Protokoll öffentlich ablesen und sogleich autentistren lassen solle.

§. 7. So wie die Berichtigung aller Rechnungent der Stuhls- und Distrikts-Ortschaften mit Schluß eines jeden Jahres obangebeutetermassen zu dewertstelligen seyn wird, eben so haben die Beamten einer jeden Gemeinde ihre dergestalten berichtigte Rechnungen dem ersten Stuhls- und Distrikts-Oberbeamten gegen Empfangsschein einzushändigen, dieser aber sothane Rechnungen an den Comes der Sächslichen Nation ohne allen Zeitverlust einzubefördern.

§. 8. Um die Bewohner der freyen Sächsischen Stuhls- und Distrikts-Ortschaften vor allen ungebührlischen Lasten zu verwahren, und in jenen Fällen, wo einige nach Maßgabe der höchsten Anordnungen vorzusschreibende allgemeine Lasten sie ordentlich zu treffen haben würden, einen richtigen Maßstab, nach welchem jeder nach dem eigentlichen Verhältniß seiner Kräfte diesselbe zu tragen hat, sestzuseten, wird folgendes auf das genaueste zu beobachten sein:

a) Ist ber Masstab zur Auftheilung berlen aligemeisnen Lasten in ber Concurrentz ber Stuhls- und

Diftritts-Beamten zu entwerfen.

b) Muß daben ein richtiges Verhältniß nach ber Beschaffenheit der verschiedenen Aräfte und des Vermögensttandes einer jeden Ortschaft insbesondere
beobachtet werden, wozu die Steuer-Tabellen, welche gehörig roctificirt senn muffen, einigermassen die Richtschurr geben können.

c) Wenn sobann bie bieffällige Ausmaß festgeset



fenn wirb, fo ift basjenige, was hievon nach bem ausbrudlich anzubeutenben Betrag, welcher auf ben gangen Stuhl und Diffritt fallt, fobann aber bies von auf jebe einzelne Stuble- ober Diftritte Drtichaft angewiesen wird, und jeben einzelnen Contribuenten nach feiner aufliegenden Steuergebuhr zu treffen bat, mittels öffentlichen Anschlag tunb gu machen. Ueberhaupt :

d) Ift ben Innwohnern sammtlicher Stuhles und Dis ftritts-Ortschaften tund zu machen: bag fie auffer ben auf biefe Art und Weife jeber Gemeinbe insbefonders zugetheilten Laften ein mehreres nicht zu tragen und zu leiften verpflichtet feyn. Nicht minber :

S. 9. Sind jene hochfte Verordnungen, welche in Abficht auf bie Berftellung ber gefehmäßigen öffentlichen Berwaltung in ben Sachfischen Stublen und Diffritten ergeben, ebenfalls mittelft öffentlichen Anschlag allen und jeben einzelnen Stubles und DiftrittesDrifchaften fund zu machen.

S. 10. Sat über berlen gemeine Laften bie Abrechnung feiner Beit in ber öffentlichen Versammlung ber Stubles und Diftriftsgemeinden ohne Berzug zu gesches hen und jeber Oberbeamte berfelben über beren richtis gen Erfolg unter ftrengster Berantwortung, ja bei fonft ihm aufzulegenben Erfatleiffung zu haften. Gleichwie auch

\$. 11. In Ansehung ber Bewertstelligung ber richtigen Ausmaß und Abfuhr ber Steuer, bie Stuhlsund Diffrittsgemeinden unter ber Aufficht ihrer Oberbeamten bie nothige Sorgfalt anzuwenden baben werben. Rlaufenburg, ben 13. October 1797.

# Allgemeine Punkte,

wornach die Sächfische Nation in Siebenhüngen, auf landesherrliche Verordnung, im Jahre 1805 nenerdings reguliert wurde.

## Erfter Abschnitt.

Bon ber öffentlichen Bermaltung.

1-tens. In gnäbigster Erwägung, daß die ersten Beamten der Sächsischen Publicorum in benjenigen Stühlen und Distrikten, welche mit Königlichen Frenstähten versehen sind, nicht nur für die betreffende Stadt, sonbern auch für den ganzen Stuhl und Distrikt Sorge und Aufsicht führen sollen, haben Se. Majestät für gerecht befunden, daß sämmtliche Communitäten solcher Stühle und Distrikte zur Bahl der ersten Beamten mit-

tels ihrer Deputirten concurriren follen.

In dieser Hinsicht verordnen Se. Majestät: daß die Communitäten der vorderührten Stühle und Districte zur Wahl der ersten Beamten, zu denen in den Städten die Bürgermeister, die Stadtrichter, die Stuhlsrichter und in dem Kronstädter und Bistrichter, die Stuhlsrichter und in dem Kronstädter und Bistrichter District auch die Stadthannen zu zählen sind, mit der betreffenden Communität in gleicher Jahl, nämlich so zugelassen werden, daß die eine Hälfte der Mählenden aus der städtschen Communität, die andere Hälfte aber aus der Zahl nach den wählenden Communitätsgliedern gleichkommenden Deputitren der Stuhls-Communitäten bestehe; dahingegen die Sonaloren und diesenigen Beamten, deren Wirkungskreis

blos looal ift und allein enf die betreffende Staht ober Ortschaft sich beziehet, wohin ausserhalb Kronkabt und Bistris in einigen Städten und Märsten, auch die Gannen, in der Stadt Kronkabt aber der Stadthauptmann und überhaupt die Oratoros oder Bormunder der Städtischen Communitäten gehören, ohne allen Einsus der übrigen Studies oder Distrikts-Communitäten durch die gemannte Bürgerschaft allein gewählet werden sollen; so wie es auf der andern Seite den Genanntschaften, oder sogenannten Altschaften auf den Dorfern frep stehet, sich ühre Geschwornen, Haunen und Bormünder nach der unten weiter zu bestimmenden Art, frei zu erwählen,

Die aber in jenen Stuhlen, wo keine tonigl. Freipabte find und in welchem Verhältniffe die betreffenden Communitäten zur Bahl ihrer ersten Beamten zu concurriren haben, das wird im 12. Puntte dieses Abschnittes weiter bestimmt werden.

Ueber jebe Bahl ber ersten Stuhls- und Distists-Beamten ift ein angemeffenes Protokoll zu verfertigen und burch ben Weg bes Hochlöbl, tonigl. Gubernji zur Einholung ber Allerhöchsten Bestättigung für die gewählten ersten Beamten einzusenden.

2-tens. Um bem großen Aufenthalt bes Allerhöchsen Dienstes und ben mancherlen Anständen vorzubengen, die aus den angeordneten jährlichen Bahlen der Beamten und Magistratsglieder, wie auch der Genanntschaften und aus der Unbeständigkeit der Aemtex entstehen, haben Se. Majestät mit gnädigker Erhörung der biesfäkigen Bitten der Sächsischen Publicorum, in Anbetracht auch des in vorigen Zeiten bestandenen Gebrauchs, Allergnädigst gestättet, daß die ersten Beamten der Stühle und Distritte, welche nach dem vorhergehenben S. der Wahl unterliegen, nicht eher, als nach Berslus zweder Jahre wieder gewählt werden sollen. Alle Ahrige Bedienstungen bei den Sächsischen Publicis erklären Se. Majestat, aus Gründen bes allgemeinen Bobls. vorzüglich aber in ber Absicht, daß taugliche Individuen. ohne die Besorgniß, burch Bolls-Factionen von ihren Bebienstungen entfernt zu werben, in ihren Aemtern bleiben und fich volltommen auszubilben in ben Stand ge= fest werben mogen, nach ber vorläufig burch mich als Allerhöchstberoselben tonial. Commissaire, einverständlich mit Gr. Ercelleng herrn Comes ber Sachfischen Ration vorzunehmenben Reftauration, bergestalt für stabil, baß fie teiner Wahl mehr unterliegen, fonbern ein jeber ber porerwähnten Magistratualen und Beamten fo lange er lebt, es fen benn, bag er burch Bernachläffigung feines Amtes, ober burch ein begangenes Berbrechen bie Beseitigung verbiente, ober auch Alterswegen zu weitern Diensten untauglich murbe, in seinem Amte ficher und fest verbleiben moge. In gleicher Absicht:

3-tens. Um auch außer ben Stäbten auf freien Martten und Dörfern ber Sachlichen Stuble und Dis ftrifte bie öftern Vollswahlen zu verminbern, schränken Se. Majeftat die in benfelben bisher gewöhnliche jahrliche Restauration der hannen und Wortmanner auf zweb Jahre ein; nur in bem Kall, wenn ein Sann ober Wortmann vor bem zweiten Jahre mit Tob abginge, ober aus wichtigen Urfachen von feinem Dienst entfernt werben mußte, wird bie Wahl eines anbern, in bie Stelle beffen, der vom Dienste abgeht ober entfernt wird, vor-

zunehmen gestattet.

Die Bahl ber berührten Dorfsvorsteher foll an benjenigen Orten, wo bie Genanntschaft ober Altschaft aus mehr ale 12 Individuen befteht, von ber Genanntichaft, wenn bie Altichaft aber nur aus 10 ober weniger bestünde, mit Rugiebung eines jeben Sausvaters vollzogen werben.

Auch die Dorfsgeschwornen erklaren Se. Majestät. mit Ausnahme bes hannen und Wortmann in die Autunft für stadil, bergestalt, daß nur in den Fällen, wenn einer derselben stirbt oder vom Amte entfernt werden muß, oder Alters und Kränklichkeit halber in die Altsschaft zurücktritt, ein neuer Geschworner gewählt werden soll. Die Zahl der Seschwornen muß wenigstens in vieren bestehen, deren Berpstichtungen solgenders massen unter sich zu vertheilen sind, daß einem dersels ben die Sintreibung der Steuer obliege, welcher die einsgesammelten Gelber dem Richter oder Hannen zur Aufsbewahrung übergebe, der sie, so wie disher, in die Perceptorats-Casse abliesern wird; der andere die Rechsnungen über die Allodial-Proventen sühre; der dritte die Theilungen und die Aussisch der Baisen besorge und der vierte dem Hannen in seinem Dienst an der Handsey und ihn erleichtere.

Die Geschwornen werben in ben freien Martten, welche außer bem Sannen noch einen Richter baben, zugleich mit bem Richter und hannen; auf ben Dorfern aber, wo teine Richter find, mit bem hannen bas Amt, ober wie es auch an einigen Orten genannt wirb, ben Rath ausmachen. Des Amtes Obliegenheit wird barin bestehen, die bobern Verordnungen in Vollzug zu bringen und für gute Orbnung in allen Studen, als bie eigens bazu bestellte Local-Obrigteit zu machen. In die obrigkeitliche Verrichtungen bes Amtes hat die Altschaft keinen Einfluß, sonbern bas Amt wird für fich allein und von ber Altschaft unabhängig sein. Der Altschaft tommt auf ber anbern Seite, unter ber Leitung bes Wortmanns ober Gemeinbevormunbes, die Aufficht auf bie öffentliche Wirthschaft und die Prufung sowohl ber Gemeinbe, als auch ber vormunbschaftlichen Rechnungen, nach bem Sinne ber Regulativpuntte von 1795 und 1797 gu; bie übrigen Ginwohner, welche weber gum Amte, noch zur Altschaft gehören, haben fich weber in bie Verrichtungen bes Amtes, noch ber Altschaft zu mischen.

An benjenigen Orten, wo bie Allodial - Gintunfte bazu hinreichen, gestatten Se. Majestät auch bie Aufnahme eines eigenen Dorf = Rotarius, welcher auffer seinen übrigen Dienstobliegenheiten noch die besondere Berpflichtung haben wird, die Brotofolle fowohl des Sannenamtes, als der Altschaft zu führen. An benjenigen Orten aber, welche nicht so viel Kond haben, bak fie sich einen eigenen Notarius aufnehmen können, soll 68 nach Makaabe ber Rrafte der betreffenden Allobial-Caffa exlaubt fenn, bag mehrere Ortschaften fich einen gemeinschaftlichen Notair so aufnehmen mogen, bag zur Befolbung beffelben bie betreffenden Communitaten in einem gerechten Verbaltniffe concurriren.

Um auch in ötonomischen Gegenständen eine beffere Ordnung zu erzielen und zu verhüten, daß nicht burch gu öftern Wechsel ber Individuen die Caffen-Verwaltung gestört werben moge, erflären Se. Majestat auf eben die Art, wie die Magistrate der konigl. Städte und Stuble-Aemter ftabil gemacht worben find, auch die Benanntichaften ober Sundertmannschaften ber königlichen Städte und die Atichaften in den Martten und Dorfern bes Fundi Regii für fortwährenb, und befehlen : baß bie entweder burch den Tod, ober burch die Entfernung eines ober bes andern entftanbene Bakang zur Zeit ber Restauration berjenigen Beamten, welche ber Babl unterliegen, mit andern bagu tauglichen Individuen befett merbe.

5. Die bermalige Restauration wird, im Ginvernehmen mit bes herrn Comes Ercellenz burch mich, als den eigens dazu bestimmten königl. Commiffair, vorgenommen werben. Nach diesem aber wird zu ben tunf= tig enlebigten Stellen ber Rathsglieber, in ben fanial. Frenstädten und ben Stublsamtern ber Titl. herr Comes ber Sachsischen Nation 3 Individuen candidiren, aus benen die Genanntschaft zu mablen bat. Bei folden biebigungen aber, die fich entweber in Unigl. Freyidten, im Mittel ber Genanntschaften, ober in Märkten
mb Dörfern im ben Altschaften ergeben, hat in ben
Städten ber Magistrat, auf den Dörsern aber das Amt,
wiches aus dem Hannen und den Geschwornen besteht,
3 Individuen vorzuschlagen, von denen die Genanntihaft oder Altschaft den, welcher ihr der beste dunkt,
amählen kann.

Die bermalige Restauration aber, welche mit Einstenehmen bes herrn Comes burch mich vorgenommen weiben wirb, hat also vor sich zu gehen, daß fürs euste die Genanutschaften in den Städten und Markten durch die Zünfte und Nachbarschaften aus wohlbegüterten und duch einen ausändigen Lebenswandel besamten Individuen gewählt werden. Nach vollzogener Wahl aber von denen, aus den Mitgliedern der neuerwählten Committat mit Einvernehmen des herrn Cames durch mich pu candidirenden Individuen durch die Stimmennishte beit der Wortmann sehr Geneinden Bormund bestellet weide.

Wenn die Genanntschaft auf diese Art vollzähig bestellt sepn wird, so wird die Wahl des ftäbtischen Massificats, oder der Senatoren erfolgen, von denen in einiben Städten der Stadthaun, zu Aronstadt aber der Stadthauptmam, gewählt werden wird. Ift dieses gesichen und der Magistrat gehörig introducirt, so sind Deputirten der Mäxtte und Dörser des betreffenden Stuhls oder Distrikts zusammen zu rusen, welche in Städten zugleich mit den städtischen Genanntschaften, in lituern Stühlen aber mit den Deputirten der Martissemeinde, die Wahl der erken Beamten vornehmen werden.

Bu einer jeben, ber zu restaurirenben Stelle werbe ich, mit Ginvernehmen bes herrn Comes ber Sachstichen Nation 3 Individua candidiren, und basjenige, was mir bon höchsten Orten aufgetragen worden ift, beobachten.



Wenn fünftigbin bie Stelle eines Rotars ober Riscals erlebigt fenn wirb, fo hat ber betreffenbe Magistrat ober bas Stublsamt biejenigen Inbivibuen, bie ihm bie fabigften scheinen, bem herrn Comes vorzuschlagen, welcher einen aus benfelben zu ernennen hat. Rum Allobial-Berceptorat aber hat die betreffenbe Genanntschaft aus Dreien ihr vom Magistrat vorzuschlagenben Individuen zu mählen. Die Bestellung von Secre tairen und anbrer fleinen Bebienftungen bleibt bem Das giftrat überlaffen, jeboch fo, bag bem Comes barüber von Reit zu Reit ber Bericht erstattet werbe.

Da burch bie, nicht nur ben Senatoren und fubalternen Beamten, fonbern auch ben Genanutschaften felbft für bie Butunft zugestanbene Pormanenz, jeber of tere Bechsel ber Individuen, wodurch bas Anseben ber Beamten jum Nachtheil ihrer Dienstesverrichtungen verschmalert werben möchte, von fich felbft aufgehört, fo erübriget, um bas Band ber Subordination zu befestigen, nichts mehr, als bag bie Magistratuales zur Bewahrung bes notbigen Ansebens unter ihren Mitburgern, in Erfüllung ihrer Amtsobliegenheiten nicht ermangeln laffen und mit gutem Beifpiele, mit Rechtschaffenheit, unftraffidem Lebenswandel die Gemüther und das Autrauen bes Boltes zu gewinnen trachten.

Insoweit ber Gr. Comes ber Ration burch feine Amtspflichten nicht abgehalten wirb, gehört es zu feiner Bauptobliegenheit bie feiner Obforge anvertrauten Rreise jahrlich zu befuchen, und fich bavon perfonlich zu überzeugen, ob bie öffentlichen Gefchafte gehörig verhandelt und Rube und Ordnung aufrecht erhalten werben; wo aber besondere Umftande es erforbern, ba wird er fich ploblich und unversebens babin begeben, die unordentlich befundene Amtoführungen verbeffern und ben entbedten

Mangeln und Gebrechen abhelfen.

9. Die Allerhöchsten, wegen Bermeibung bes No-

potismus erflossenen Berordnungen verbleiben zwar in ihrer Araft, jedoch wird bem Hrn. Comes ber Nation die höchste Bollmacht ertheilt, in Fällen, wo es das Beste des Dienstes erheischet, von ihrer Strenge unter der Bedingung zu dispensiren, daß er bei eintretendem Falle dem lönigl. Gubernium mit Anführung der Beweggründe die Anzeige erstattet. Nach dieser Analogie werden auch die zu bestellenden Stuhls- oder Distrikts-Inspektoren, von denen im nachsolgenden Punkte die Rede seyn wird, in Fällen, wo es um des Dienstes Willen nöthig ist, von der Strenge der dießfälligen Anordnung zu dispensiren gegen dem besugt seyn, daß sie dergleichen Fälle dem Magistrat alsogleich mit Ansührung der Beweggründe

anzeigen mögen.

10. Er. Majestät gnäbigste Absicht ift auch barauf gerichtet, bag ben Unordnungen, welche in ber Berwaltung ber Dörfer burch ben beschränkten Ginfluß ber Stuhles und Diffrittsbeamten entftanben find, vorgebeugt Biewohlen nun die Aufficht über bie Stuble und Diffritte eigentlich ben erften Beamten anvertraut ift: weil jeboch biese wegen ber Gentralleitung ber Geschäfte, . welche ihre Gegenwart an ihrem Amtsorte erheischet, auf langere Beit fich nicht entfernen konnen: fo gestattet Seine Majestät allergnäbigft, bag in ben Stuhlen und Distritten aus bem Mittel ber Senatoren ober Stuhlsbeamten die besten Individuen zu Inspettoren bestellt werben, zu beren Amtspflicht es gehören wirb, genau darauf zu wachen, daß die höhern Verordnungen und Befehle zum schleunigen Bollzug gelangen, Die öffentliche Sicherheit und gute Ordnung erhalten, alle Erceffe und Gewaltthätigfeiten verhütet, bie gemeinen Laften verhalt : nismässig und ohne Jemandes Beburbung aufgetheilt, bie Bahlordnung gehörig beobachtet, für bie Erziehung ber Jugend angemeffene Sorge getragen werbe.

Diefe Jufpettoren werben außerbem verpflichtet fenn,



ber Locatsensur ber Allobialrechnungen, wie auch ber burch bie Altschaft vorzunehmenden Waht der Dorfsvorsteher betzuwohnen. In dieser Absicht werden dieselben gewöhnslich alle Vierteljahr einmal, solglich jährlich viermal, die ihrer Aussicht anvertraute Cirkel visitiren, und über den Volzug ihrer Amtspsticht dem Magistrat ein Protoko II einreichen; dieses wied der Magistrat dem Herrn Comes einsenden. Dem ersten Beamten bleibt es nichtsdestos weniger unden ummen, ja es gehört zu seiner besondern Amtspsticht, in soweit es seine Geschäfte gestatten, die Stuhlss oder Distrittsvrischaften auch selbst zu bereisen, und von dem Geschäftsgang und Amtssährung aus den

Local-Brotofollen Renntnig zu schöpfen.

Bas bie, bem jum Lanbtag ober Rationaltonffur bestellten Deputirten zu ertheilende Instruction anbefangt, fo bleibt es zwar ben fabtifchen Communitaten unbenommen, auch in Anfehung politischer Gegen= ftanbe, wofern fie einige Bemerkungen beswegen batten. ihre Meinung in Form eines Borfchlage, eines Boffukate. ober einer Befchwerbe bem Magiftrat zur gehörigen Brufung zu übergeben. Bur Pflicht bes Magiftrate gehört es, nach genauer Ueberlegung ber Sache eine angemeffene Instruction auszugrbeiten, bie, wenn fie vorläufig ber Genanntschaft vorgelesen worben, burch ben Drator gu unterzeichnen, bann aber vom Magistrate zu autentiffren und ben Deputirten zu eigner Richtung zu übergeben ift. Die Activität ber zum Nationalfonflur abzufchicenden Deputirten foll in soweit beschräntt senn, bag fie auf ben Nationalkonstur in Ansehung ber ökonomischen Gegenftanbe, welche ben Stuhl ober Diffrift überhaupt betreffen, ohne Borwiffen und Ginwilligung ihrer Communitäten, wie foldes ohnehin ben bestehenden Allerhöchsten Berordnungen zuwiber ift, teine Renerungen machen, und fich in teine schabliche Tractaten einlaffen mögen.

12. Die Abhaltung ber Stuhleversummlungen ge-

ftatten Se. Maieftat zwar auch für bie Zufunft, bamit aber burch beren zu häufige Wieberholung nicht bie industridse und arbeitsame Menschenklasse von der Arbeit und ber Gewinnung ihres Lebensunterhalts abgezogen werde: fo verordnen Seine Majestat, daß bergleichen Stuhlsversammlungen nicht mehr, als zweymal im Jahre abgehalten und bie Activität biefer Versammlung nur auf folgenbe Gegenstände beschränket werbe; nämlich: auf bie Cenfur ber Stuhlerechnungen, auf die Bertheilung ber gemeinen Laften, Berhandlung ber Monomifchen Gegenftande, auf die Erwählung ber, ber Wahl unterliegenden . erften Stuhlsbeamten, wozu ber Berr Comes jeberzeit candibiren wirb, Ernennung ber Deputirten zum Canbtaa ober Nationalkonflux, auf die Berathschlagungen über ben Bea= und Brudenbau und anderer abnlichen und ae= meinnutigen Gegenftanbe.

Bu biesen Stuhlsversammlungen hat in jenen Stuhlen ober Difiritten, wo teine königliche Freystädte sind,
eine jede Ortschaft (mit Inbegriff bes Markes, in weldem sich bas Praetorium besindet) zwei Deputirte abzujchicken. In jenen Kreisen aber, wo königliche Freystädte
sind, hat die Genanntschaft (ausser in dem Fall einer
vorzunehmenden Beamtenwahl, bei welcher die Genanntichaft in gleicher Zahl mit den Dorfsdeputirten concurrirt) höchstens sechs Individuen aus ihrem Mittel zu
berlei Stubls- oder Distrittsversammlungen als Deputirte

zu fcbiden.

13. Gleichwie sowohl die ersten, als auch die übrigen Beamten überhaupt den Bollzug der höhern Berordnungen und Befehle zu bewirken verpflichtet sind: so hat insbesondere ein jeder Beamte, welchem vermög Beschluß des Magistrates, oder des Stuhlsamtes, ein Geschäft aufgetragen wird, dieses ihm anvertraute Geschäft genauestens zu vollziehen. Im Fall aber sich wichtigere hindernisse ergeben, hat er solche sogleich dem Magistrat oder Stuhlss



amt zur gehörigen Abhülse anzuzeigen, welches besonders bie Distrikts- oder Stuhls- und Zunftinspektoren zu besodachten und die bemerkten Gebrechen und Mißbrauche, bie sie selbst nicht heben können, dem Magistrat anzuzeisgen haben werden.

14. Der erste Beamte in einem jeden Stuhl oder Distrikt wird eine besondere Vormertung über die vorstommenden Materien, mit der Bemerkung, wem sie zusgetheilt worden, und was darüber beschlossen ist, führen. Diese Vormertung wird auch dazu dienen, damit er die im Dienste fahrläßigen Beamten- unverzüglich an ihre Pslicht erinnere, und ist dem Herrn Comes der Nation mit gewissenhafter Anzeige der allenfalls sahrläßigen Be-

amten vierteljährig einzusenben.

15. Der Pupillenverwalter in ben Städten ift verspslichtet, dem Magistrate jährlich einen Tabellarischen Ausweis vorzulegen, worinn nicht nur der Name des Tutor's eines jeden Pupillen und der Betrag der Pupillar-Substanz nach dem Inventario, mit dem im versstoffenen Jahr hinzugekommenen Zuwachs des Bermögens, sondern auch die Zeit der vom Bormund gelegten Rechnung, mit beigefügter kurzer Bemerkung auf was für eine Art für die Erziehung der Pupillen gesorgt sey, klar und beutlich angeführt werden muß, damit der Magistrat daraus den Stand des Pupillenwesens gehörig übersehen, nach Maßgabe der Umstände das Nöthige verfügen und die nachläßigen Vormünder ohne weiters zur Erfüllung ihrer Psslicht verhalten könne und möge. Außerdem wirdes zu seinen Obliegenheiten gehören:

1. Den Theilungsbrief, in welchem bie Pupillars Substanz angemerkt ift, in ein besonderes Protokoll eins

zutragen.

2. Die ber Berberbniß ausgesetzte Pupillar-Realistäten burch Bersteigerung zum Bortheil ber Pupillen verstaufen zu laffen, bas bafür eingegangene Gelb aber, wie

auch was sonft in Gelb vorhanden ift, gegen hinlängliche Sicherheit auf Zinsen anzulegen und gegen gleiche Sicherheit auch die Häuser und liegende Grunde zu vermiethen und zu verpachten.

3. Getreue und geschickte Bormunber zu bestellen und benfelben bas Pupillarvermögen mit bem Inventario, gegen hinlangliche Sicherheit, mit ber Berbinblichkeit einer jährlichen Rechnungslegung zu übergeben.

4. Die Bormunder jur gehörigen Zeit zur Rechnung aufzuforbern und zu forgen, daß die Pupillen entweder in die Schule geschickt ober zu einem handwert verwensbet werben.

5. Der Pupillen-Inspector wird zugleich auch bas Grundbuch bes Ortes, in welchem er die Waisen-Inspection hat, führen, insofern ein solches Grundbuch vorhanden ift.

Auf ben Dörfern hat einer ber Geschwornen, namlich berjenige, welcher auch die Theilungen besorgt, auf die Waisen besondere Obsorge zu tragen und besonders darauf zu sehen, daß da, wo teine Bormunder sind, selbe mit Vorwissen und Einstimmung des Amtes bestellt werben; die bestellten Vormunder aber ihre Pflichten erfüllen und der Altschaft die Rechnungen über die Pupillar-Substanz ablegen und für die Erziehung der Waisen bebacht sen mögen.

16. Auch inbessen bis eine allgemeine Polizepordnung für bas ganze Land ausgearbeitet senn wird, hat sich in Aronstadt der Stadthauptmann, in andern Städten aber der Stadthann als dersenige Beamte, welchem die Aussicht über die Polizei besonders obliegt, nach der mitgetheilten Inftruction zu verhalten, welche auch denen Beamten in kleinern Stühlen und Areisen, welche mit keinen königl. Frenstädten versehen sind, in soweit die darin enthaltenen Punkte ihre Anwendung nach der Localität sinden, zur Richtschnur zu dienen hat.



- 17. Es gehört zur Obliegenheit ber städtischen Masgistrate; jede Art von Gebäden und Fleisch gattuns gen mit gehöriger Rückstehmung auf ben, auch an andern Markpläten geltenben Preis ber Frückte und bes Biehes zu limitiren, die Limitation aber gewöhnlichermasken kund zu machen und an öffentlichen Orten zur allsgemeinen Wissenschaft anzuschlagen; gleichwie die Markts-Inspectoren unter eigner Verantwortlichkeit darauf sorgen werden, daß die limititren Preise genau beobachtet, die Uibertreter aber dem Magistrate ungefäumt angezeigt werden; zugleich haben selbe barauf zu sehen, daß zur Zeit der Jahrmärkte und Wochenmärkte ein jeder Verstäufer den ihm angewiesenen Plat einnehme und nicht durch die unordentliche Stellung der Wägen die Gassen versperrt werden.
- 18, Den Wegs und Brüdenbau auf ben öffentlichen Straffen zu befördern, gehört zu den vorzäglischen Obliegenheiten der ersten Beamten, so wie auch der Magistrate oder Stuhlsämter; wo diesfalls Kosten ersauberlich sind, da ist durch den Ingenieux ein Plan und Kostenüberschlag zu verfassen und in dringenden Källen, wo weniger als 400 fl. erfordert werden, die Genehmigung des Gerrn Comes, in Fällen aber, wo mehr als 400 fl. erforderlich sind, nach Beschaffenheit der Umstände, die Bewilligung des königl, Gubernit oder des Allenhöchsten Goses einzuholen.
- 19. Die Oberaussicht über die Subaltern-Beamten, als da sind in Kronstadt der Vice-Stadthauptmann, in hermannstadt der Hopner, überhaupt aber die Quartiermeister, die Physict, der Forstmeister, die Magazins-Commissaire, die Marktrichter, 2c. 2c. kömmt den ersten Beamten und Magistraten zu. Um ihrer thätigen Dienstleistung volksommen versichert zu seyn, besehlen Se. Majestät, daß diese Subaltern-Beamten in besonderen

und wichtigen Fallen einen schriftlichen Bericht abstatten follen.

20. Gleichwie Se. Majestät besehlen, daß bei wichsigen politischen Berhandlungen, welche beim Magistrate ober Stuhlsamt vorkommen, die besondere Meinungen der Magistratualen dem Protokoll einzeln eingeschaltet wersden; so steht es zugleich einem jeden Magistratualen frei, auch bei gerichtlichen Verhandlungen da, wo er es zu seiner Bedeckung nothwendig sindet, sein Votum separatum in das Protokoll abzugeben, jedoch dem Beschluß der Majorität unbeschadet.

21. In Absicht ber handwerker und Jünfte hat der Magistrat ober das Stuhlsamt unter andern auch davauf Sorge zu tragen, daß vorzüglich geschickte und gutgesittete Gesellen von Erhaltung des Meisterrechts nicht ausgeschlossen werden; gleichwie auch der Herr Commes seiner Seits die Abwendung dergleichen Alagen vershüten und die in solchem Fällen an ihn gelangenden Bittgesuche, mit genauer Erwägung der vorhandenen Local-

Umftanbe in verbiente Rudficht nehmen wirb.

22. Um in ben größern Stäbten, wie Hermannsstadt und Kronstadt die Bequemlichteit bes Publict, die Sicherheit der Gebäude und die Symetrio der Straßen zu erzielen und zugleich dafür zu sorgen, daß nicht durch üble Bankübeungen Feuersgefahr entstehe, so ist über ein jedes, in der Stadt neu zu erbauende Haus der Ris oder Plan dem Ingenieur vorläusig in der Absicht mitzutheislen, damit er beurtheile, ob das aufzusührende Gebäude nach den Regeln der Baukunst alle erforderliche Eigensschaften habe. Wenn die Ueberzeugung hiervon vorhanden und die Erlaubniß des skädtischen Magistrats erfolgt ist, so steht der Bauführung nichts entgegen. Die Bewohner der bei selben bestwicken Vorsädte aber sind eben auch aus der Absicht, um, wenn Feuersgefahr entssteht, die weitere Bevbreitung des Feuers zu verhüten,



babin aufzumuntern, bag fie Baume vor ihre Saufer

pflanzen mögen.

23. Damit auch in ben freien Märkten und Dorfern bie Geschäfte orbentlich verhanbelt werben, fo baben Se. Majestät bie vorzüglichen Bflichten bes Amtes in gebachten freien Martten und Dorfern in Folgenbem vor-

zuschreiben gerubt:

a) In ben Martten bat ber Richter, in ben Dorfern aber ber Sann bie von ber Obrigfeit erhaltenen Befehle alsogleich ben Geschwornen mitzutheilen und fich mit ihnen über bie Art ber geschwinden Ausführung zu berathschlagen, mas zur allgemeinen Wiffenschaft gelangen muß, gewöhnlichermaffen tund ju machen und was auszuführen ift, mit Gulfe ber Geschwornen zu bewerkstelligen. Alle von bobern Behörben erhaltene Verordnungen find mit beigefügter turger Bemertung, wie und wenn fie gum Bollzug gefommen, bem Amtsprototolle einzuschalten.

Die höhern Verordnungen, welche die Gemeinbe-Wirthschaft und Caffa betreffen, hat bas Amt ber Alischaft zu ihrer Wissenschaft und Richtung mitzutheilen und ohne ihren Wiffen und Ginwilligung. in wirthschaftlichen und Caffa-Sachen nichts vor-

zunebmen.

b) Die Verordnungen, welche von bem Magistrate ober Stuble-Officiolat in Volizei- und Sanitate-Sachen erlaffen werben, hat bas Amt fowohl felbsten zu beobachten, als auch burch andere beobachten zu laffen; bie Wiberspenftigen, welche ben Geborfam versagen, nach Beschaffenheit ber Umstände entweber felbsten zum Gehorsam zu zwingen, ober bem Magistrat ober Stuhlsamt zur Verhängung ber nöthigen Strafe anzuzeigen.

o) Das Amt muß barauf forgen, bag bie Jugend in Bucht und guter Orbnung erhalten werbe, und im

Einvernehmen mit bem Ortspfarrer ben Bebacht bahin nehme, bag bie Kinber bie Schule fleißig besuchen, in ber Schule aber zur Religion und einem moralischen Lebenswandel angehalten werden, damit sie von Jugend an sich guter Sitten besleißigen.

d) Im Fall, baß eine gefährliche ober epibemische Krankheit unter Menschen ober Bieh sich außern sollte, wird bas Amt ben betreffenden Stuhls- ober Distrikts-Arzt ober Chirurgus alsogleich bavon be- nachrichtigen.

e) Auf die Erhaltung ber öffentlichen Gebäube, ber Gemeinde-Walbungen und Feuerlösch-Requisiten, wie auch auf die Verbesserung der Wege und Brüden, soll das Amt sein vorzügliches Augenmert richten.

f) Obgleich in Ansehung ber Waisenbesorgung ein eigener Geschworner angeordnet ift, so hat jedoch auch bas Amt überhaupt sich biesen Gegenstand mit

angelegen sein zu laffen.

24. Wenn es nöthig ist, haben die Distriktsoder Stuhls-Inspectoren auch bei der Verpachtung
der öffentlichen Realitäten in den Gemeinden gegenwärtig
zu seyn, so wie auch, wenn es nothwendig sein sollte,
der betreffende Distrikts- oder Stuhls-Perceptor bei der
Censur der Allodiak-Rechnungen verwendet werden kann;
die Aufsicht über die öffentlichen Gebäude in den Dorsgemeinden hat der Gemeinde-Wortmann zu sühren, der
betreffende Inspektor aber wird bei Gelegenheit seiner
Bereisungen Acht haben, daß der Wortmann dieser seiner Schuldigkeit genau nachkomme.

Ueberhaupt wird ber Inspettor barauf forgen, daß ben obrigfeitlichen Berordnungen willige Folge geleistet werbe, und in Ansehung der Behebung der vorkommensten Schwierigkeiten die Local-Aemter gehörig belehren. Der Herr Comes aber und Magistrat wird Acht haben, daß die Inspettoren die Gränzen ihrer Activität nicht

übersteigen, sich aller Erpreffungen enthalten, nach Beenbigung ihrer Arbeit an den Amtsont zurücklehren und ohne hinlängliche Ursache sich nicht zur Beschwerbe der Gemeinde, die ihrer Anfficht anvertrant ist, in den Stuhlsoder Distrikts-Ortschaften aushalten mögen, widrigenfalls sie sich einer verdienten Ahndung aussetzen wurden.

In Anfehung bes Gefundheitsftanbes und ber Apothelen bleiben bie bestehenben Berordnungen in ibrer Rraft, sowie auch die öffentlichen Phyfici und Chirurai nach benen im Sanitätswesen vorhandenen Inftructionen gu verfahren, die ihnen anvertrauten Rreife ofters zu befichtigen und befonders in Källen einer epidemischen Krantbeit unter Menichen ober Bieb fdleumigen Beiftanb gu leiften haben, in fo lange aber bis ber Stand ber betreffenden Caffen bie Anstellung eraminirter Gebammen guläßt, werben bie Rreis = Phifici and auf bie Dorfs= bebammen ihr Augenmerk richten und ihnen bei Gelegenbeit ber gewöhnlichen Bisitation ber Ortschaften die nothige Einleitung geben. Siebei verordnen Se. Majeftat, bag gleichwie überhaupt barauf ju forgen fen, bag bie Leichname ber Berftorbenen vor Ablauf ber bieffalls feftgefetten Beitfrift nicht begraben werben mogen, gu gleichem Endzwed, um bes wirklichen Tobes verfichert zu sein, in den Städten eine orbentliche Todtenbeschau eingerichtet werbe.

26. In so lange bis eine allgemeine Feuerlöschvrbnung eingeführt werden kaun, besehlen Se. Majestät, daß den dießfalls bestehenden heilsamen Berordnungen allgemeine Folge gelosstet werde; so wie denn auch
biejenigen Gemeinden, worin es noch an den nöthigen
Feuerlösch-Requisiten ermangelt, besugt fenn sollen, nach
Maßgabe der Kräfte ihrer Allodial-Cassen, wegen Bewilligung der nöthigen Kosten hierzu in gewöhnlichem

Bear churutommen.

27. Die Diftrittes ober Stuhlsortschaften haben

nach Sr. Majestät Besehlen zu ben Wegen, welche zu einer Stadt ober einem Prätorial-Markt führen, und welche sie für sich benützen, somohl durch Handarbeiten, als auch durch Fuhren mit zu concurriren, jedoch wird der betreffende Magistrat oder das Stuhlsamt den genauen Bedacht darauf nehmen, daß die diesställige Last verhältenismäßig vertheilt werde, und daß die Dorfsleute zu der Beit verschont bleiben, wo sie mit ihren häuslichen Wirthschaftsarbeiten beschäftiget sind. Die Genehmigung der zu einem solchen Wegbau eiwa nöthigen Summen ist in gehörigem Wege einzuholen; wobei darauf zu sorgen ist, daß die betreffende Stadt oder der betreffende Markt, welchen der Wegbau mit zu statten kommt, auch mit aoncurrire.

28. In sofern es mehreren Gemeinden baran gelegen fein muß, sich mit Pferben von größerm Schlag zu versehen, gestatten Se. Majestät, daß nach Maßgabe ber Kräfte ber Allodial-Cassa um die Bewilligung der zur Anschaffung guter Beschäller nothigen Kosten im gewöhnlichen Wege eingeschritten werden Ihnne.

#### Bweiter Abschnitt.

Ueber bie Gerichts=Berwaltung.

1. Da zu einer schleunigen und angemessenen Justig-Berwaltung die Kenntniß der Geset, der gerichtlichen Formeln und eine längere Ersahrung nothwendig
ersordert wird, so haben Se. Majestät zur Behebung der Misbräuche, die zum großen Schaben der prozesssührenben Parkhepen durch die gerichtliche Procedur der Dorfsgerichte entstanden sind, diese Dorfsgerichte in Absicht
ber Verhandlung ordentlicher Prozesse außer Activität zu
sesen und zu besehlen geruht, daß die vorher gewöhnlichen und auch in den Statuten, insbesondere Statutorum
Libr. I. Tit. H. S. 6, gegrüntbeten ordentlichen Gerichtsbarkeiten wieber hergestellt, ber Wirkungskreis ber Dorfsgerichte aber für die Zukunft blos bahin beschränkt werde, baß sie die mündlichen Rlagen und Beschwerben von minberer Wichtigkeit im Wege ber Complanation aufnehmen und entschieden sollen; ber mit dem Urtheil des Dorfsgerichtes nicht zusriedenen Parten soll es undenommen bleiben, den ordentlichen Rechtsweg vor dem betreffenden Stuhlsrichter, im Kronstädter und Bistriper Distrikte aber vor dem Stadtbannen einzuschlagen.

2. Um ber im Dittel ber sächsischen Nation überhand genommenen Prozesssucht zu steuern und aus Grünben bes gemeinen Wohls, haben Se. Majestät die vor
einiger Zeit abgeschafften Gerichts-Taren für die Zukunft
wieder herzustellen, und in den sächsischen Gerichten wieber einzusübren befunden; jedoch unter der Bedingung,
daß diese Taren in Zukunft dem betreffenden AllodialFond eingeliesert und in der Reihe der ordentlichen Allodial-Proventen in Rechnung genommen werden: damit
die Beamten und Magistratualen zu ihrer Besoldung
auch hiedurch eine Beihülse erlangen. Darüber aber, wie
diese Gerichts-Taren in Hinkunst sestzusehen und ordentlich zu abministriren sind, wird eine eigene Allerhöchste
Berordnung die nöthige Anweisung ertheilen.

Uebrigens wird die unterm 18. Dezember 1800, Nr. 4671, erstossen Höchste Verordnung, vermöge welscher in Fällen, wo aus dem Mittel der Magistrats-Insbividuen, welche zur Besichtigung oder vorzunehmenden Inquisition gerichtlich ausgeschildet werden, einem Senator täglich 1 Gulben, einem Setretär aber auf den Tag 40 fr. bewilliget werden, von Sr. Majestät bestätigt.

3. In Fällen, wo die streitenden Parthepen sich burch die Sentenz des Stuhlsrichters oder Stadthannen beschwert glauben, da wird in jenen Stuhlen und Disstricten, wo königliche Freystädte sind, die Appellation an den städtischen Magistrat, in jenen aber, wo keine Freys

städte find, an bas Stuhls-Offiziolat, bas aus bem erften Beamten, aus ben Stuhle-Beifigern, Notarius, Riscal und Secretair (mit Beiziehung auch bes in loco befindlichen Berceptors) zu bestehen hat, freistehen; mos. bei fich von felbst versteht, bag ber in erster Instang Richter gewesen ift. im Avellatorio feinen Richter abgeben tonne. Eben biefes gilt auch vom Ristal in folchen Brozeffen, wo er eine ber Bartheien vertreten ober ibr beigestanben bat.

Sowohl bie Richter in erfter Inftang in ben **1**. Diftritten und Stublen überhaupt, als auch bie Magiftrate und Stubleamter im Apellatorio, werden über alle bei ihnen verhandelte Prozesse halbjährig Ausweise mit Bemertung ber Urfachen, warum biefer ober jener Progeg noch nicht entschieben worben, bem herrn Comes einsenben, welches auch ber Magistrat ober bas Stubles amt, in Ansehung ber bei ihm in Apellatorio banaenben und von Beit zu Beit entschiebenen Brozesse beobachs ten wirb.

Die Richter ber erften Instang sind vervflichtet, bevor bie formliche gerichtliche Prozebur eröffnet wirb, alle Mühe babin zu verwenden, bag fie bie Partheven zu einem gutlichen Vergleich bringen und fie von bem beichwerlichen und toftsvieligen Brozesifren abhalten. Gebt ber gutliche Bergleich nicht von ftatten, fo ift ben Mermern, wenn ihre Armuth erprobt erfannt ift. Kistal-Affifteng beigugeben, in welchen Kallen ber Ristal folche Bartheven von Amtswegen vertreten und ihnen beifte-

ben wirb.

5. Sowohl über die beim Magistrat ober Stubleamt in Apellatorio, als auch über bie bei bem erften Beamten verbandelten Prozesse ift ein besonderes Brototoll zu verfaffen, in welchem auch bie fummarischen gerichtlichen Berhandlungen zur Sicherheit ber Bartheven einzutragen finb.

6. Der Fiskal wird über alle von ihm verhaubelte Gegenstände nach der Reihe, wie sie bei ihm vorkommen, ein Protokoll führen, damit nicht nur der herr Cames bei Gelegenheit seiner Bereisung, sondern auch der Magistrat oder das Stuhlsamt, wenn es solches nothwendig sindet, von seinen Beschäftigungen und Ap-

beiten Ginficht nehmen tonne.

Auch legen Se. Majestät dem Fiskal noch die besondere Verpflichtung auf, daß er dem Magistrat alle halbe Jahre einen genauen Ausweis über die Prozesse, die von Seiten des betreffenden Publici schon im Gang such und die noch in Gang gedracht werden sollen, einreiche. Bei wichtigen Prozessen aber, die größere Ausgaben erfordern, hat der Magistrat porläusig mit Beischließung der nöthigen Documente an herrn Comes einen aussührlichen Bericht zu erstatten, und die Bewilligung besselchen einzuholen, damit die Allodial-Cassa auch hiedurch von unnöthigen Ausgaben verwahret werde.

7. Die vorschriftmäßig verfaßte Tabelle über bie Gefangenen ift bem Germ Comes ber Nation vierteljährig einzusenden. Die Gefangenen find zu nütlichen Sandarbeiten zu verwenden, die hierdurch eingehenden Summen find auf ihren Unterhalt zu verwenden und

von bem Buchtmeister orbentlich zu berechnen.

8. Die Theilungen in ben größern Städten sind durch zwei Theilamier zu verrichten, wozu der Magistrat jederzeit bewährte, rechtschasseue und verständige Männer bestellen wird, welche dieses Geschäft gegen orbentlich ausgemessene Theilungsgebühren versehen wersen, Wortn hiese Theilungsgebühren zu bestehen haben, wird fünstighin eröffnet werden. In den kleineren Städten aber und in den Stühlen, wo keine Städte sind, da wetden in den Pratorial-Martten die Theilmanner ihr Amt unter dem Porsit des betreffenden Pupillen Inspectors verrichten; auf den Dörfern aber wird einer der

Geschwarnen mit hulfe eines Alfschaftsmannes und bes Notatre sich biesen Geschäften eigens widmen, bessen Amtesubrung mit unter der Aufsicht des Inspectors feben wird.

Ueber die Theilungs-Verhandlungen sind ordentliche Vormertungen zu halten, worin das Nothige zur Sicherheit der Pathenen bemerkt werden muß. Die Theilungs-Prototolle sind nach Verlauf eines jeden Jahres dem Magistrat; auf den Dörsern aber dem Amte zu

übergeben.

Wenn bei ber Theilung eines Vermögens in ber Stadt theilnehmende Bupillen vorhanden find, fo bat bas Theilamt ba, wo folches für fich allein bestehet, fogleich ben Auszug aus bem Theilbrief über bie Aupillar-Subfrang bem Rupillen - Inspector mitzutheilen, bamit berfelbe barüber feine Bormertungen verfaffen und bas übrige, was sein Amt mit sich bringt, veranlassen könne. Da aber, wo ber Pupillen-Inspector zugleich Prafes bes Theilamts ift, hat berfelbe nach ber Borfcbrift zu ver-Gben fo hat auch auf ben Dorfern ber Geschworne, welcher bie Aufficht über bie Theihmaen und jugleich über die Waifen hat, in jedem Kall, wo bei ben Theilungen Waisen vorkommen, zugleich als Waisenvater darauf zu forgen, daß basienige, was ben Waisen nach ber Theilung gebühret, orbentlich vorgemertt und für bieselben, nach der gegebenen Vorschrift gesorgt werde. Wenn bei Theilungen auf den Dörfern Streitigkeiten entstehen. welche burch die Theilmänner und das Amt nicht geschlichtet und verglichen werben können, und bie Sache um orbentlichen Prozef tommen muß, fo haben fich bie Narthenen in solchen Källen an den Stuhlsrichter ober in einigen Städten an den Stadthannen zu wenden.

Die Theilamter in den Städten machen zugleich über Streitigkeiten, die aus den Theilzugen entstehen, das Korum primae Instantias aus. In dieser Sigen-

schaft haben die städtischen Theilämter über die bei ihnen hangenden und verhandelten Prozesse dem Magistrate und dem Herrn Comes vierteljährig mit Bemerkung der Urfachen, warum ein und anderer Brozes noch nicht ent-

schieben ift, orbentliche Ausweise vorzulegen.

9. Die frepen Märkte, welche auch in ben vorigen Zeiten ihre eigene Gerichtsbarkeit gehabt haben, bestätigen Se. Majestät auch in die Zukunft darin; nur soll bei Verhandlung wichtigerer Prozesse der betreffende Inspektor gegenwärtig seyn, und darauf sorgen, daß Recht und Gerechtigkeit geübt werde. Auch in diesen Märkten sollen die Gerichts Taren in die Allodialcassa sties sen, und der betreffende Gemeinde-Wortmann und die Altschaft bei Durchgehung der Marktsechnungen daraus sehen, daß solche gehörig verrechnet werden.

#### Dritter Abschnitt.

Von bem Wirthschafts = und Rechnungswesen ber Nation und ber Publicorum.

1. Se. Majestät sinden es für die angemeffene Wirthschaftsverwaltung in der Nation nicht nur zuträglich, sondern auch höchst nothwendig, daß die Präliminars Spsteme, sowohl über die Nationalcassen, nämlich die Fogarascher und Siedenrichter-Cassa, als auch über die Allodial-Cassen der Städte und Stühle, sowie über die Gemeinde-Cassen der einzelnen Märkte und Dörfer in der bisher gebräuchlichen Art, zusammt den vorgeschriedenen Rechnungs-Ausweisen auch fernerhin in den des simmiten Terminen unadlässig eingeschicht werden. Um dabei auch über den wahren Stand des Juwachses oder Abfalls des National-Vermögens sährlich desto sicherein die Kenntniß gesetz zu werden, sollen den Präliminar Systemen über die Fogarascher und Siehenrichter-Casse

auch die Ausweise über ben Stand bes vorigen Jahres

beigefügt und zugleich mit eingefenbet werben.

2. In Anbetracht beffen, bag fowohl im Mittel ber Sachfischen Nation überhaupt, wie auch in ben Stabten und Diftritten insbesonbere, bann in ben tonigl. Freis flabten und Martten öftere Ralle von Berbefferung ber Bege, ber Bruden und ber öffentlichen Gebäube fich ergeben, bie teinen langen Aufschub leiben, so ertheilen Se Majestat, um benen aus bem langern Aufschub entstehenden größern Roften vorzubeugen, bem Berrn Comes ber Nation bie Befugnif, bag er, unter anzuhoffenber Begnehmigung bie Heinern, ju bergleichen Reparaturen nothwendigen Rosten, welche die Summe pon 400 Gulben nicht überfteigen, bewilligen tonne. Benn aber eine großere Summe erforberlich mare, fo wird ber herr Comes barüber bem tonial. Gubernium ben Bericht erstatten, welches bie Befugnig baben wirb. bis auf bie 600 Gulben gegen bem anzuweisen, baß über bas Bewilligte eine genque Rechnung abgefant Alle. 600 Gulben überfteigenbe Ausgaben wirb merbe. bas tonial. Subernium ber Sochsten Bewilligung untergieben; bamit aber Se. Majestat in bie Renntnig gefett werbe, ju welchem 3wed und in welchem Rreis, sowohl vom fonigl. Gubernium, ale auch vom Brn. Comes ber Nation zu vorermähnten Ausgaben bewilliget worben, fo wird bas tonial. Gubernium halbiabrig von benen burch fich felbst und burch ben herrn Comes ber Nation bewilligten Summen bem Allerhochsten Sofe einen Ausweis barüber einsenben, fo wie Bochbaffelbe auch über bie zu unternehmenben neuen Bauführungen bie Sochfte Resolution, so wie bisher, erwirten wirb.

3. Jur Beschleunigung bes Rechnungswesens sowohl ber Nation überhaupt, als auch ber einzelnen Publicorum, haben es Se. Majestät für nothwendig befunden, daß das Comitial-Revisorat, welches vermög Sochster Betordnung vom 5. April 1792 bem herrn Comes untergeordnet worden, abermalen seiner Aussicht ind Direktion untergeben set und seinen bestimmten Sit zu Bermahnstadt, in der Mitte der Nation, habe. Die Individuen des Comittal-Revssorats sollen auch in zustimft burch das Subernium ernannt werden. Das Comitial-Revisorat selbst hat sich nach der ihm ertheilten Instruktion auf das strengste zu verhalten, und die vollstommen instrukten Rechnungsverhandlungen zur Supersteilsson und zur Ertheilung bes Absolutorii an die des treffende Rechnungsleger der Landes Buchhalteren einstrukten.

4. Che und bevor die Rechnungen von ben 2010blat-Caffen, fowohl ber einzelnen Communitaten, als auch bes gangen Stuble, bem Comittal = Reviforat eingefenbet werben, find folde immer vorher, wenn es bie Rechnungeft einzelner Ortfchaften betrifft, ber Domeftical . Centur ber betreffenben flabtischen Genanntschaften ober Dorfs-Mitfchaften, wenn es aber gange Stuble Rechnungen betilfft. bet Cenfur ber betreffenben Stubleversammlungen Die ben gangen Stuhl ober Rreis bezu unterziehen. treffende Rechnungen werben mit Enbe jeben Jahres, aufolge ber bestehenben Bochften Berordnungen, burch bie Stubleversammlungen censurirt werben; bei welcher Gelegenheit bas Angemert vornamlich babin zu richten ift, ob alle Einnahmen und Ansgaben in die Rechnung eingebracht, binlanglich legitimirt und ausgewiesen worben. Hach vollbrachter Cenfur find die Domeffical-Rechnungen in ben vorgeschriebenen Terminen bem Comittat-Revisorat unnachläffig einzusenben.

5. She und bevor eine Wahl vorgenommen wird, mas vorläufig immer die Allodialcasse in völliger Riche tigkeit und in vollkommener Evidenz sein, so daß der neugewählte Beamte bei bem Antritt seines Amies alles im seiner Debnung sinde und keine Unitigkigkeiten und

Betwidelungen fla von ben alten Beamten auf die neuen forthetangen. Glerauf wird in Stadten ber Magiftrat und auf ben Dörfern das Amt fein vorzügliches und ftrenges Augenmett, unter feiner Berantwortlichkeit, richten.

- 6. Die Walbungen sind ans bem boppelten Geschetspunkte, da ihr Produkt einestheils ein Hauptbedürschist des Volkes ist, und als solches nicht genug geschont und in Ordnung gehalten und von den immer schlibarer werbenden schählichen Verwüssungen geschützt zu
  werden verdient; anderntheils auch bei einer guten Oelvnomie ein beträchslicher Zweig des Einkommens für die Allobialegsen werden kann, ein Hanptgegenstand, auf welchen sich, nach Gr. Majesiät Allergnädigstein Willen, die Wirthschaftlichteit der Publicorum zu erstrecken hat. In dieser Hinschie besehlen Se. Majesiät folgendes:
  - a) Danitt bie beftebenbe Batborbnung eheftens jum wirklichen Bollzug gelange und nach allen ihren Borichriften genau beobachtet werben tonne, fo foll fürd Erfte in ben Städten burch ben betreffenben Stabt- obei Stuhls-Jugenfeur eine genaue Ausmeffung und barnach eine Abzeichnung ber betreffenden Stadtwalbungen vorgenommen werben. Wenn biefes geschehen ift, so wird es bie Pflicht bes Forftmeisters (beffen Anftellung ale bochft nothwendig angefeben wird) fein, einverftanblich mit bein Ingenieur, bie vorberührtermaffen ausgemeffene Balbungen, in bie burch bie Balbordnung vorgefchriebene Schlage zu theilen, und hiernach biefenigen Schläge zu beftimmen, die jum Golgschlagen zu bermenben find. Der übrige Theit ber Balbung, welcher nicht ichlagbar iff, muß verboten und vor Bermuffungen gefichert werben. Boit bein jungen Radmache bes Bolges aber mug bas Bieb abde-Baften werben, wozu beint bie Balbichuten gehörig anzuweisen find. Danit aber Die Ausmefflung ber

Balber und ihre Eintheilung in Schläge besto gesschwinder beenbiget werde, so hat der betreffende Magistrat über den Fortgang dieses ehestens zu besginnenden Wertes sowohl dem Herrn Comes der Nation, als auch dem Hochlöbl. königl. Gubernium

von Bett zu Beit ben Bericht zu erstatten.

b) In jenen Abtheilungen bes Walbes, welche in jebem Sabr als schlagbar bestimmt werben, wirb es auch Privaten erlaubt fein, gegen eine mäßige, für jebe Rlafter ju erlegenbe Lare, jeboch unter ber Bebingung Bolg ju fallen, bag bie vorberührte Tare porber an ben Allobial-Berceptor erlegt, und bie vom Berceptor erbaltene Anweisungs=Duittung. welche auch ber erfte Beamte zu unterfertigen hat, bem Korstmeister eingehandigt werbe, welcher ihnen ben Ort, wo bas Golg gefällt werben tann, besonbers anweisen; bie ihm foldergestalt einzuhändigende Anweisungs-Duittungen ober Paffierzettel aber fammeln und mit Enbe eines jeben Jahres bem Coms munitats-Drator in ber Absicht, um bavon bei Gelegenheit ber Cenfur ber Allobial = Rechnungen gur geborigen Controlle ben Gebrauch zu machen, übergeben mirb.

c) Die Sammlung ber vertrockneten Reiser ober bes sogenannten Klaubholzes wird ber armern Klasse zwar auch in Jutunft zu erlauben, jedoch darauf zu sorgen senn, daß nicht unter dem Schein des Klaubholzes auch Aeste und Stämme umgehauen oder abgesschält werden. Die Inwohner der unterthänigen Ortschaften aber haben sich in Ansehung des Gesbrauchs der herrschaftlichen Waldungen den bestes

henden Urbarial-Anordnungen zu fügen.

d) Wenn einmal die betreffenden Stadtwaldungen gehörig in Ordnung gebracht worden, so ist die Fürsorge auch auf die Stuhls- oder Distrikts-Ortschaften

Diesemnach befehlen Se. Majestät, auszubebnen. bag auch bie Walbungen biefer Ortschaften burch ben Ingenieur aufgenommen und mit Gulfe bes Forstmeisters in Schläge abgetheilet und die betreffenden Dorfsvorsteher über bie Art, wie bie Balbungen gehörig zu erhalten seien, vollkommen unterrichtet werben. Diese Ausmeffung ber Walbungen wird vorzüglich in jenen freien Markten und Ortschaften zuerst zu beginnen senn, wo sich ein größerer Solzmangel außert. Auch inbeffen aber, bis an eine formelle Eintheilung ber Walbungen in Schläge Sant angelegt werben tann, wirb es zu ber Bflicht bes betreffenben Korstmeisters geboren, bie Ortsinwohner Aber bie Art. wie fie fich bei einer auten Besorauna der Waldungen zu benehmen haben, geborig zu unterrichten.

e) In benjenigen Stühlen, wo ber Justand ber Allobialcassen die Anstellung eines eigenen Ingenieurs nicht gestattet hat, wo aber boch wenigstens ein mit bem benachbarten Stuhl gemeinschaftlicher Forstmeister begnehmiget ist, hat das betreffende Stuhlsamt barauf den Bedacht zu nehmen, daß fürs Erste bei der Communität des Prätorial Marktes, dann nach und nach auch bei den übrigen Stuhls-Communitäten die Eintheilung der Waldungen in Schläge vorgenommen und dann wegen der nöthigen Sicherung, der nicht schlägearung der näthatelle die nöthigen Maßregeln sessgesetzt werden, auf deren genaue Beobachtung eine jede Communität, um ihres eigenen Bortheils wegen, Sorge tragen wird.

f) In so ferne es sowohl zum Bortheil ber Allobials Caffe, als zum Besten bes Publici gereichen tann, eine orbentliche Holz-Oekonomie und Magazin, aus welchem bas Publikum um einen bestimmten Preis (bessen Ertrag ber Allobial - Casse zu aut kommt)



mit Golf verfehen werben tann, in errichteit, geftatten Ge. Majeftat, baf in bergleichen Fallen,
nebst Borlegung eines betaillitten Planes und Roftenüberschlags bie Allerhöchfte Begnehnitigung ein-

geholt werben tonne.

7. In Ansehung der übrigen klonomischen Berwaltung, der Berpachtung der Gemeingrande und Realitäten, der gehörigen Absassung und Controlliring der Rechnung, bleiben die im Jahre 1795 und 1797 erstofsenen Regulativ Punkte in ihrer Kraft und bitelen in vortommenden Fällen zur Richtschung. Gleichwie übrigens alle Aufschläge auf die Contribuenten durch vordinnige Verordnungen bereits, ansgehoden waren, so bleiben
solche auch für die Jukunft auf das strengste verboten;
so wie auch die einzelnen Gemeinde Aulodialcassen zur
Stuhlscasse auch noch fernerhin eben so wenig, als dieher beitragen werden.

## Vierter Abschnift.

Den geiftlichen Stand betreffenb.

1. Da die willtührliche und uneingeschränkte Pfarrerswahl, die eine Zeit her bei den Augsburgischen Confessions- Verwandten auf dem königl. Boden eingeführt
worden, zu mehreren gegründeten Rlagen Anlaß gegeben
hat, so haben Se. Majestät zur Vorbenzung der oft bemerkten Zwistigkeiten, so sich zwischen dem Clerus und
den Gemeinden, zur großen Veruneinigung der Gemüther ergeben haben, für norhwendig besunden, die Pfarrerswahl auf den alten Gebrauch zurüczusühren und Allergnäbigst zu besehlen, daß in dem Falle, wenn eine Pfarrei
erledigt wird, von den Vorstehern der betreffenden Rirche Aufgeb. Conf. sechs Individuen candidirt werden, von
welchen sich det betreffende Gemeinde benjenigen, zur welcom fie bie größte Reigung hat, frei zu erwählen bes fugt fein wirb. In bergleichen Fallen aber wirb bie Göchfte Confirmation, so wie bisber, einzuholen fenn.

Da die Dorfogerichte, in fo weit fie bisher orbentfiche Brozeffe verhandelt haben, und in fo weit ihnen, nach ben bisherigen Berordnungen auch geiftliche Berfonen unterworfen maren, biefe thre Gerichtsbartett nummehr verloren haben, fo haben Ge. Majeftat gur Gre baltung bes nöthigen Ansebens ber Geiftlichkeit unb ber gehörigen Aufficht berer, bie fich unter ihnen einanber untergeordnet find, Allergnabigft verordnet, bag bie geiftlichen Bersonen; welche Kraft ber erhaltenen Orbination als folche anzusehen find (zu welchen auch die Cantoren und Schulmeister, bie zuweilen auch eine Antwartschaft auf die geistliche Orbination haben und geistliche Runctionen verrichten, zu gablen find) bie Angelegenheiten, bie pur geiftlich finb, und in folden Sachen, welche bie Disciplin bas ift: bie Aufficht über bie Sitten, über einen ehrbaren Lebenswandel und die Abschaffung aller Ausfameifungen, als Trunt, Banteret und andere Aergerniffe betreffen, mit thren Weibern und benen im votertiden Saufe wohnenben Rinbern, ihren geiftlichen Borgefesten, nach Daggabe bes unter ihnen bestehenden geiftlichen Canons unterwürftg und ihren Anordnungen und Correctionen Rolge an leiften verbunden fein follen. In allen übrigen blos burgerlichen Berhaltmiffen aber, fie als Befiger einer Sache ober wegen Schulben, den Contracten und anbern besondern Geschäften. and eines Verbrechens wegen gerichtlich porgefordert werben muffen, sollen fie ber namtichen Sivil = und Eris mindl-Jurisbiction, welcher auch bie übrigen Ortsinwohner unterliegen, tunftig untergeordnet feyn. Unter ben Schulmeistern und Cantoren aber follen blefenigen, bie teine Anwartschaft auf eine gefftliche Orbination haben, folglich unter bie Gefflichtett felbft nicht gerechnet weis



ben tonnen, in fleinern Correctionsfällen von ber Local-Obrigkeit, in Civil- ober Criminal-Brozeffen aber von

ben orbentlichen Gerichten abbangen.

Aus mehreren wichtigen und erheblichen Grun= ben find Se. Majestat zu verordnen bewogen worben. bag bie geiftliche Gerichtsbarteit bes Clerus ber Auasb. Confessions-Verwandten in Fundo Regio in Absicht ber Beurtheilung und Entscheibung ber Matrimonial = und Chescheibungs-Brozeffe wieber bergestellt werbe, und ber mit biefer Berichtsbarfeit verfebene Clerus in fo lange. bis nicht im ganzen Lande eine andere legale Vorsehung getroffen werben wirb, in ben gebachten Cheprozeffen gerichtlich verfahren folle.

#### Fünfter Abschnitt.

Von ber Central=Aufficht und Activität bes Comes Nationis.

Se. Majestät erklären bas Amt eines Brovingial-Bürgermeifters, als in Sintunft weniger nothwendig, auch fernerhin für aufgehoben, und vertrauen bie Aufficht ber gangen Nation überhaupt bem Geren Comes ber Nation an: indem bie Benennung eines Bermannftabter Ronigerichtere icon burch bie vorherigen Sochften Refolutionen aufgehoben worben, auf welchem Ge. Majeftat ferner Allergnabigft bebarren.

2. Bu ber Central-Aufficht und Direction des Geren Comes ber Nation wirb es hauptfachlich gehören, auf ben Vollzug ber Sochsten Anordnungen in politischen. juribifchen und ötonomischen Gegenstanben zu machen; bie Restaurationen nach Maßgabe ber bestehenben An-orbnungen abzuhalten; bie Magistratualen zur strengen Beobachtung ber Verordnungen zu verhalten; bie Dagistratual- und Stublsamts-Prototolle zu revibiren; auf bie Mittel, wie die Einkünfte sowohl der Nationals als auch der besondern Stuhlss und Ortscassen einen Zuswachs erhalten könnten, bedacht zu seyn; der kosspieligen und unordentlichen Verwaltung der öffentlichen Einkünste Einhalt zu thun, und auf alle Art und nach Arästen das allgemeine Beste zu befördern: zu welchem Ende er jährslich wenigstens ein Publicum, wo nämlich seine Gegenswart nothwendiger scheinen dürfte, bereisen und das Zweckmäßige verfügen wird.

3. In der vorberührten Absicht, um eine konzentrite Aufsicht der Sächsischen Publicorum zu erhalten, befehlen Se. Majestät zugleich, daß die städtischen Masgistrate und Stuhlsämter alle 15 Tage dem Herrn Comes der Nation über die von ihnen verhandelten Gegenstände das Protokoll einsenden sollen, damit er auf diese Art in den Stand geseht werde, über den Gang der öffentlichen Verwaltung vollständig zu urtheilen und die

entbedten gehler ungefaumt zu verbeffern.

4. Wegen der hiedurch vermehrten Geschäfte des Comitats geruhen Se. Majestät die Besoldung des Comital-Setretärs auf jährliche 300 Gulden zu erhöhen, und zugleich dem Herrn Comes der Nation noch einen Ranzellisten mit jährlich 150 Gulden zu bewilligen, den Lohn der beyden dem Herrn Comes beigegebenen Ueberzeiter, mit Einschluß der Pferde-Portionen, statt der discher genoffenen 60 Gulden in 100, mit dem Beisat zu bestimmen, daß die erwähnten Gehalte in einer Hälfte aus der Fogarascher, in der andern aber aus der Siesbenrichter-Casse bezahlt werden mögen.

5. In Anbetracht bes bermaligen Standes der Nationalcassen und der dießsalls gemachten Vorstellungen, haben Se. Majestät Allergnädigst beschlossen, daß die dem Herrn Comes der Nation aus seinem vorgenossenen Sallario bezogene 1500 Gulben für das verkossene vergütet, für die Zukunft aber, in Anbetracht beffen, weil thm bie schmere Pflicht ausliegt, bie Sachsischen Publica zu hereisen, richtig bezahlt werben.

6. Bur Erzielung einer schleunigen Justizverwalstung verleihen Se. Majestät dem herrn Comes der Nation die Befugniß, daß er nach Beschaffenheit der Umstände die Sächsische Nations-Universität, außer dem Catharinal-Constur, auch im Monat Mai zusammensberusen und einen National-Constur abhalten könne.

Uebrigens verbleiben bie im Jahre 1795 und 1797 berausgegebenen Regulativ-Punfte, in so weit sie burch gegenwärtige Allerhöchste Resolution keine Abanberung

gelitten baben, in ihrer Rraft.

Dieg find biejenigen allgemeinen Regulativ=Bunkte. welche Se. Majestat bei ber fachfischen Ration im Ganzen beobachtet wiffen wollen. Die speziellen Allerhochften Berfügungen, welche bie Regulation ber einzelnen Publicorum betreffen, werben einem jeden berfelben befonders befannt gemacht werden. Gleichwie fich die lobl. Nations-Universität aus bem Inhalte biefer allgemeinen Regulations-Buntte überzeugen wird, daß bie Allerhöchste Landesväterliche Absicht auf bas Befte ber Nation im Gangen und in ihren Theilen gerichtet ift, fo verfeben fich Se. Majestät, daß es biefer löbl. Nations-Univerfitat ihrerseits, so wie ben einzelnen Publicis andererseits nie an pflichtmäßigem Gifer und Beftreben ermangeln wird die wohlthätigen Folgen biefer Regulation burch bie punktlichfte Beobachtung ber Allerhöchften Borichriften fortbauernb zu machen und fich burch biebere Erfüllung ihrer Pflichten ber ferneren Landesväterlichen Bulb und Onabe zu verfichern.

kon

西部山南南南南西王司

# Anszng

ans den Regulativ: Bunten des Jahres 1805 für bie Ortichaften der Stühle und Districte.

## Erfter Abschnitt.

Bon ben Wahlen, bann von ben Berrichtungen bes Amtes und ber Altschaft.

1. Weil die zwey ersten Stuhls-Beamten (nämlich im hermannstäbter Stuhle ber Burgermeister und ber Stublerichter) bie Aufficht über ben gangen Stuhl, folglich auch über alle in bem Stuhl befindliche Gemeinden führen, so wollen Se. Majestät, daß auch in Zutunft nebft ber ftabtifchen Genanntschaft ober hunbertmann-ichaft auch bie Deputirten ber Stuhls-Gemeinben an beren Wahl Antheil nehmen. Es werden also zu solchen Wahlen aus ben Stuhls Drtichaften eben fo viele Deputirte, als bisber erscheinen, bann wird bie ftabtische Genanntichaft aus ihrem Mittel eben fo viele Mitglieber ausmählen, als die Bahl ber Stuhls-Deputirten ift. In biefer Bereinigung ber ftabtifchen Communitatsalieber mit ben Deputirten bes Stuhls wird bie Wahl ber besagten ersten Beamten vorgenommen werben. Die übris gen Glieber ber fabtischen Magiftrate hat bie ftabtische Genanntschaft für sich allein, ohne Giufluß ber Dorfe-Deputirten zu mablen. Auf ben Dorfern aber werben bie Worsteher ber Gemeinde burch bie Ortschaften bloß für fich allein nach ber Art, wie es weiter unten gesagt merben wirb, gewählt werben.

2. Weil die Aemter bisher burch bie ju oft wieberholten Wahlen unbeständig waren, so befehlen Se. Ma-



jestät, daß so wie der Bürgermeister und der Stuhls= richter in ber Stadt und die Ober-Beamten in ben Stublen nur nach zwei Jahren neu gewählt werben, ebenso auch in ben Dorfe-Gemeinden die Sannen und Wortmanner fünftigbin nur alle zwei Jahre neu gewählt werben follen. Blos in bem Kalle, wenn ein hann ober Wortmann por bem zweiten Jahre mit Tob abging ober aus hinlanglichen Grunden feinen Dienft aufgabe ober aus wichtigen Urfachen von feinem Dienste entfernt werben mußte, wird bie Bahl eines anbern in bie Stelle beffen, ber vom Dienste abgeht ober entfernt wird, vorzunehmen sein. Die Wahl bieser Dorfs-Borfteber foll an benienigen Orten, wo bie Altschaft aus mehr als 12 Mitgliebern bestehet, von ber Altschaft felbit, ba aber, wo nicht mehr als 12 ober auch weniger in ber Altschaft find, mit Augiehung eines jeben Sausvaters vollzogen werben. Die Borfteber ber Gemeinde besteben aus bem Amt und ber Altschaft; bas Amt wird bestehen aus bem Sannen und wenigstens 4 Geschwornen, bie Altschaft aber aus bem Wortmann und aus einer vor jebe Gemeinde angemeffenen Bahl von Altschaftsmannern. Der Hann und Wortmann wird vorberichtetermaßen alle zwei Jahre gewählt. Se. Majestät befehlen, baß bie einmal gewählten Dorfsgeschwornen in Zufunft bestänbig im Dienste verbleiben follen, und bag nur in Fallen, wenn einer von ihnen ftirbt, ober vom Amte entfernt werden muß, ober Alters und Kranklichkeit halber in bie Altschaft zurücktritt, ein neuer Geschworner gewählt werben foll; bie Bahl ber Geschwornen muß wenigstens in 4 bestehen; bem einen berselben liegt bie Gintreibung ber Steuern ob; bie Steuergelber felbft aber muffen bei bem hannen, so wie bisher, aufbewahrt und von bemfelben bem Perceptor eingeliefert werben; ber anbere führt bie Rechnungen über bie Gemeinbe-Ginfunfte; ber britte beforgt die Theilungen und ist auch Waisenvater;

1

ber vierte muß bem Sannen in seinem Dienste an bie Sand geben. Der Sann mit ben Geschwornen macht bas Amt aus; die Bflicht bes Amtes besteht barin, bie höheren Verordnungen in Vollzug zu bringen, und für bie gute Ordnung in allen Studen zu machen. In bie Berrichtungen bes Amtes bat bie Altichaft teinen Ginfluß, fonbern bas Amt macht für fich allein bie Orts. Obrigieit aus. Die Altschaft auf ber anbern Seite führt unter ber Leitung bes Gemeinde = Wortmannes bie Aufficht auf die Gemeinde-Wirthschaft, und prufet sowohl bie Gemeinde= als auch bie vormundschaftlichen Rechnungen, und übt auch bie übrigen ihr nach ben Regulativ=Bunften zustehenden Bflichten aus. Diejenigen Inwohner, welche aber weber im Amte, noch in ber Altschaft find, baben sich weber in die Verrichtungen bes Amtes, noch ber Altschaft zu mischen. Damit auch auf bem Lanbe bie Geschäfte orbentlich abgehandelt werden, fo ift es Gr. Majestat anabiger Wille, bag biejenigen Ortschaften, welche mit hinlanglichem Kond verseben finb. fich einen eigenen Notarius aufnehmen, ber bie Brototolle bes Amtes und ber Altschaft führe, auch in ben porfommenden Geschäften bem Amte an ber Sand fen. insbesondere auch bei Waisen-Verrechnungen und Theilungen fich brauchen laffe. Bo aber eine Gemeinbe nicht so viel Vermögen hat, um fich einen eigenen Notarius aufzunehmen, ba follen mehrere Gemeinben gusammenstehen und einen gemeinschaftlichen Notarius aufnehmen, ber fich zu bestimmten Zeiten von einer Bemeinbe gur andern begabe und feine Befchafte nach ber Reihe verrichte; zur Bezahlung eines folchen Notarius foll jebe biefer Gemeinden verhaltnigmäßig beitragen.

3. Nach Sr. Majestät allerhöchsten Befehl soll auch bie einmal gewählte Altschaft beständig bleiben, und bie in ber Altschaft entweder burch ben Tob ober bie bemüßlate Entsernung eines und bes andern entstandene

Erisbigung soll zu ber nämlichen Zeit, wenn die Webes Seumen und des Gemeinde-Bormunds por sich gibet, Terfest werden. In einer jeden solchen erledigk Stelle hat der Hann mit den Geschwormen oder dinnt die von ihrer Rechtschaffenheit bekannten Männ vorzuschlagen, von denen die Altschaft sich einen wal len kann.

d. Der Hann mit den Geschwormen und die Mischaftsmänner mussen zur Behamptung des nöthigen An sehambung des nöthigen An sehamb unter ihren Mit-Imwohnern an Ersüllung ihrt Psichten nichts ermangeln lassen und mit zubem Bei spiele, mit Nechtschaftscheit und einem unsträssischen Le

bensmandel andern vorgeben.

5. Die Oberaufficht über den Stubl tommt aung Praft feines Auntes bem Burgermeifter als erften Stuble beamten mi. Da aber berfelbe feiner vielfaltigen Gefchifte wegen auf langene Beit felten aus ber Stabi ablommen fann, fo baben Ge. Majeftit, um ben an viclen Orion wadragenommenen Unordnungen vorzubengen und venfichent ju fenn, bag bie boben obrigkeitlichen Befehle und Anordmingen überall gehörig in Bolleug kommen, afferhöchst werordnet, bag gur Auffaht über Die Stuble Drifchaften aus bem Mittel bes flabiliden Bagiftrate ordentliche, burt ben beum Comes zu ernennembe Juspectonen, forvie es aus vormals war, aufaeftellt werben follen, welche barauf zu wachen haben, bag bie boben Boroebnungen und Befehle num febleunigen Bolleug gelangen, bie öffentliche Sicherheit und aute Ordnung enbalten, alle Ercoffe und Gewaltthatigkeiten werhntet. Die gemeinen Baften verbaleninmäßig und obne jemandes Behierbung aufgethollt, Die Walborbung gehoria besbachtet und für bie Erniebung ber Rugend gehougt wende. Diefe Infwetwen follen que ber Brufung ber Gemeinde-Mechanngen und ber Bali bos Gannen und des Warimannes beimobnen.

6. Damit die Leute nicht zu sahr von der Arbeit und vom Erwerb abgehaften werden, so versudnan Se. Majestät, daß die Sinhl3-Aersammlungen nicht mehr als zweimal im Jahre abgehalten und diese Stuhls-Bersamulungen sich mit nichts anderm beschäftigen sollen, als mit der Gensur der Stuhls-Mechnungen, mit Bertheilung der gemeinen Kasten und mit Verhandlungen mit Bertheilung der gemeinen Kasten und mit Verhandlungen withschaftlicher Gegenstäude, wit der Wahl der ersten Stuhls-Beamten, Bergischlagung über den Begund Brüdenbau und andern ähnlichen gemeinschaftlichen Gegenständen. Zu solchen Stuhls-Versammlungen, welche nicht der Wahl wegen gehalten werden, hat die Stadt 6 Deputirte, jede Stuhls-Optschaft aber 2 abzuschien.

7. Dannit auch auf den Obrfern die Geschäfte ordentlich perhandelt werden, so haben Se. Majestät die vorzstalichen Wilisben des Amtes in Kolacubem aller-

hochft perorbnet:

k)

監出記

百江南

a) Der Sam bat bie von ber Obrigfeit erhaltenen Befehle gliogleich ben Geschwornen mitzutheilen und fich mit ihnen über bie Art, wie die Sache am besten ausgeführt werben tann, ju berathichlagen, mas zur allgemeinen Wiffenschaft gelangen muß, gewähnlichermaffen tund zu machen, und mas ausauführen ift, mit Gulfe ber Geschmornen zu bewert-Belligen. Diejenigen boben Werpronungen, welche das Gemeindegut und die Gemeinde-Birthichaft engeben, bat ber bann alfogleich ber Altichaft mitgutheilen, bamit fie bavon ein Wiffen habe und fich barnach richten tonne. Alle von hobem Beborben erhaltenen Berordnungen find mit beigefügter turger Bemertung: wie und wann fie gum Bollmig gekommen, durch ben Rotarius in das Amts-Brotoloff einzutragen.

b) Die Berordnungen, welche von Sinhlsamt in Palizei- und Sanitats-Gegenständen erlaffen weinen,



hat das Amt sowohl selbst zu beobachten, als auch burch andere beobachten zu lassen; die Wiberspenstigen, welche ben Gehorsam versagen, nach Beschaffenheit der Umstände, entweder selbst zum Gehorsam zu zwingen ober bem Stuhlsamt zur Berhängung

ber nothigen Strafe anzuzeigen.

c) Das Amt muß barauf forgen, daß die Jugend in Jucht und guter Ordnung erhalten werde, und im Einvernehmen mit dem Ortspfarrer den Bedacht bahin nehmen, daß die Kinder die Schule fleißig besuchen, in der Schule aber zur Religion und einem guten Lebenswandel angehalten werden, damit sie von Jugend an sich guter Sitten besleißigen.

d) Im Falle, bag eine gefährliche Krankheit fich außern follte, hat bas Amt bem Diftriktsarzt ober Physis

tus alsogleich bavon Nachricht zu geben.

e) Auf die Erhaltung der öffentlichen Gebäude, der Gemeinde = Walbung und Feuerlöschwertzeuge, wie auch auf die Verbefferung der Wege und Brücken hat das Amt sein vorzüglichstes Augenmerk zu richten.

f) Obgleich in Ansehung ber Waisen - Beforgung ein eigener Geschworner angeordnet ift, so hat jedoch auch

bas Amt feine Sorge hierauf zu verwenben.

8. Derjenige Geschworne, welcher die Theilungen besorget, hat auf die Waisen sein besonderes Augenmerk zu richten und darauf zu sehen, daß da, wo keine Borsmünder sind, solche mit Borwissen und Einstimmung des Amtes bestellet werden, die bestellten Bormünder aber ihre Pflichten erfüllen und der Altschaft die Rechnungen über das ihrer Sorge anvertraute Waisengut ablegen und für gute Erziehung der Waisenkinder bedacht seyn.

9. Da es des Amtes, welches aus dem hannen und ben Geschwornen besteht, hauptaugenmerk sein muß, auf die Sicherheit des Ortes, wie auch auf gute Zucht und Ordnung zu halten, so hat sich baffelbe in Absicht

auf biefen Gegenstand nach ben bestehenben Beifungen

und Anordnungen zu halten.

10. Wenn es nöthig ift, haben die Stuhls-Inspettoren auch bei der Verpachtung der öffentlichen Realitäten der Gemeinden gegenwärtig zu seyn, so wie auch, wenn es nöthig seyn sollte, der betreffende Stuhls-Perceptor bei der Censur der Allodial-Rechnungen verwendet werden kann. Die Aufsicht über die der Gemeinde gehörigen Gebäude hat der Gemeinde Wortmann zu sühren, der betreffende Inspektor wird dei Gelegenheit seiner Bereisung Acht haben, daß der Wortmann dieser seiner Schuldigkeit nachkomme.

11. Se. Majestät befehlen, daß die Stuhls Drtsschaften zu den Wegen, welche in die Stadt führen und welche die Ortschafts-Inwohner, wenn sie mit ihren Saschen zu Markte sahren, für sich selbst benüßen, die bes nothigten Handarbeiten und Fuhren stellen sollen. Der Magistrat wird barauf sehen, daß eine jede Gemeinde nach Verhältniß ihrer Arafte dazu beitrage, und daß sie zu solchen Zeiten verschont werde, wenn die Leute mit

ihrer Kelbwirthschaft beschäftigt find.

12. Insoferne es mehreren Gemeinben baran gelegen seyn muß, sich mit Pferden von größerem Schlage zu versehen, wolle Se. Majestät allergnäbigst gestatten, baß nach Maßgabe ber Kräfte ber Gemeinbecassen, um bie Bewilligung ber zur Anschaffung eines guten Beschällers nöthigen Kosten burch ben Magistrat eingeschritzten werben tonne.

#### Bweiter Abschnitt.

#### Ueber bas Gerichtswesen.

1. Se. Majestät wollen zwar, bag bie Dorfsamster ober Dorfsgerichte auch ferner bie Befugniß behalten, bie unter ben Dorfs-Inwohnern entstehenden Streitigs

telten briftigenen und auf bas bestmöglichste zu fcblic ten; meil aber Se. Majeftat mabrgenommen baben, bi baburet, wenn die Bartbebent por ben Dorfsgerichten o beielfiebe Brogeffe führen, viele große Diffbrauche en fidnben finb, inbem es fich gegeigt hat, bag bie Dorf gerichte febr oft bie Gache nicht verftanben und babur best Baribepen Schaben und vergebliche Untoften gemad baben, mb weil bie meiften Stubis-Communitaten S Mafefilit felbft gebeten haben, bag ihnen biefe Laft al genunden morbe, fo befehlen Ge. Majeftat, baf, wen funftighin folde Streitigfeiten gwifchen ben Dorfs : In wohnern portommen, welche burch bas Dorfsgericht nich beigeloge werben tonnen, unt wo es getifchen bet Bar then zu einem Wrozen timme, bernfeitben Prozeffe nich melle wor bein Dorfencetchte, fonbern wer bein Stuffe. richtes, so wie es auch verhin war, verkonnten tinb burch benfelben entichteben werben follen. Die Dorfegerichte follon bie vor fle gebrachten ninnblichen Ringen in Gal chen won wicht fo großer Wichtigkeit immer anboren und bried ween Misswend bie Partheven zu vergfeichen und ihre Zwiftigfeiten zu fclichten trachten. Wenn aber bie Burtheyen bandt nicht zufrieben find, fonbern bie Sache wollen gum Prozes tommen laffen, fo flehet es ihnen frew, alebant feb an ben Stublerichter in weitben, fo wie es and in ben Statuten in 1-ten Buibe, int B-ten Zidel, &. 6, gefchrieben ftebet. Die Dotfogemeinben und alle Dwefe-Inwohnet wetben biefe guabige Anordnung Se. Majeftat um fo mehr bantbar anertennen, bu fie felbsten einsehen muffen, bag man, um wichtige Brozesse au entscheiben, bie Gefeste int bus grefichtliche Berfahren tennen und viele Erfahrungen haben muß, und bag folchen Leuten, welche Birthichaft treiben und mit Relbarbetwit befchaftige find, wie bie Dorfotichter, bie Enticheis burng tangwieriger Brozeffe viele Beit wegnimmt, febr beschwerkich und uft membalich ift.

iá

E, X

15

18

渡

Ľ

.

13

V.

7

mi

Bo

鰺

III

4

ø

ø

ø

þť

ф:

ß

jı

ß

ď

ŧ

ķ

2. Weil Sr. Majestat allethöchster Wille ift, bas bie Parthepen nur alsbam Gerichtstaren zahlen follen, wann sie vor dem Stuhlsrichter, vor dem Magistrat und so weiter einen förmlichen Prozes mit einander führen und den Dorfsgerichten die dichertige Last, sich mit weite länsigen Prozessen und mit langwierigen Schreibereien abzugeden, für die Jukunst abzunommen worden, so wereden die Parthepen in hintunst vor dem Dorfsgerichte auch keine Karen oder Sportein, sondern nur alsdann Gerichtstären zu bezahlen haben, wann sie vor dem Stuhlstrichter und andern höhem Gerichten sörmliche Prozessessen.

Auf die Theilnngen in ben Dörfern muß einer 3. ber Geschwornen, ber namliche, welcher auch BBaifennater ift, die Aufficht haben; er foll bei ben Theilungen. besonders ba, wo es unminbige Rinder gibt, gegenwärtig sein, und mit Gulfe eines Altschaftsmannes und bes Notatius die Theilungen ordentilich vornehmen und barauf forgen, bag niemand vertflezet werbe, fonbern ben ihm gebahrenben Antheil richtig erhalte. Der Metarins ming ibn bei folden Theliungen in ein Regifter ober Brotos toll aufschretben, wie getheilet worben ift und wie viel ein feber Erbe erbalten bat, bandt bie Bartheven, wenn es nothig ift und unter ber einen wer ber andern ein 3wtifel entsteht, aus biefem Prototoll fich Bathe utwo len können. Diefe Bormettungen ober Theilungs - Prototalle find alliabelic bem Binte zur Aufbewahrung un übergeben, bamit fle nicht verloren gehen. Der Infibetor, wenn er ins Ort tommt, wird fich biefe Protodolle vorlegen kaffen und berein nachfeben, ob ber Weichwone und Notarius feine Schulbigfeit gethan bat, und alles orbenellich angemertt ift? Da ber Wefdmoome, welcher bie Aufficht über bie Theilungen führt, jugleich Baifenvater ift, fo hat berfelbe, wenn bei Theilungen auch Baifen portommen, ben Antheil einte feben Waifen besondent

vormerken zu lassen und bassenige zu beobachten, was oben für den Waisenvater vorgeschrieben ist. Wenn bei Theilungen Streitigkeiten entstehen, welche durch die Theilsmänner und das Amt nicht ausgeglichen und geschlichtet werden können und die Sache zu einem ordentlichert Prozesse kommen muß, so haben die Partheyen dieserswegen die richterliche Abhülse bei dem Stuhlsrichter zu suchen.

4. Wenn die Parthepen, welche Prozeß führen und ihre Sache bei dem Stuhlsrichter abgehandelt habent, mit dem Spruch des Stuhls - Richters nicht zufriedert sind, so steht ihnen die Appellation an den Magistrat und von da an die Nations-Universität fren, so wie es ohnehin gebräuchlich gewesen ist.

## Dritter Abschnitt.

Von ber gemeinen Wirthschaft und Rechnung.

- 1. In Absicht auf die Einbringung und Verwaltung der Einkünfte, welche in die Gemeindecasse einssließen, wollen Se. Majestät, daß es ben der bisherigen Ordnung auch sernerhin verbleibe, gleichwie demnach disher gewöhnlich war, alle Jahr einen Ausweis von dem, was in die Gemeindecasse auf das künftige Jahr einzunehmen hat, und wozu diese Einkünfte zu verwenden sind, dem Magistrat in der Absicht einzureichen, damit derselbe solchen durch das königl. Gubernium dem Allershöchsen Hos vorlege, so soll dieser Ausweis oder sogenanntes Präliminarsystem auch künstighin in der nämslichen Absicht zu der sestgeseten Zeit von jeder Gemeinde dem Magistrat eingesendet werden.
- 2. Wenn es sich um Verbefferung bes Weges, ber Bruden und ber Gemeinbehauser hanbelt, so muß bie Gemeinbe auch fernerhin wegen Bewilligung ber nösthigen Rosten immer burch ben Magistrat einkommen;

ber Magistrat wird sich bieserwegen nach Beschaffenheit ber Umstände entweder an den Herrn Comes ober an

bas tonigl. Subernium wenben.

Che und bevor die Rechnung ber einzelnen Gemeinben burch ben Magistrat an bas Comitial-Reviforat eingesendet werben, find felbe, fo wie bisher, in ber Gemeinde felbft vorläufig ju prufen; biefe Brufung ber Rechnungen aber hat nicht, wie bisher in einigen Orts schaften bie Gewohnheit gewesen ist, burch bie gange verfammelte Gemeinbe ju gefchehen, weil bie Erfahrung gelehret bat, bag bie Brufungen ber Rechnungen nicht so ordentlich vor sich geben, wenn so viele bazu zu reben haben, und weil nicht alle Dorfs-Inwohner die nothige Renntnik und Aufmerksamkeit baben, welche zu einer folden Brufung nothig ift. Bielmehr befehlen Seine Majestat, bag in Sintunft biefe Brufung burch ben Gemeinde-Bormund und die Altschaft ben beren Mitaliebern bie beste Renntnig ber gemeinen Ginfunfte und Ausgaben porauszuseten ift, vorgenommen und die foldergestalt geprüfte Rechnung in ben bisber vorgeschries benen Terminen burch ben Magistrat an bas Comitial-Revisorat eingesendet werde.

4. Ehe und bevor eine neue Wahl vorgenommen wird, muß die Gemeindecasse in voller Alarheit und Richtigkeit sein, damit die eintretenden Beamten alles in der besten Ordnung sinden und keine Unrichtigkeiten von einer Amtirung auf die andere sich fortpflanzen. Auf dieses hat das Amt bei einer jedesmaligen Wahl unter

eigener Verantwortlichkeit zu forgen.

5. Nach ber väterlichen Sorgfalt, womit Seine Majestät einer jeben einzelnen Gemeinde zugethan und für ihr Bestes bedacht sind, erinnern Allerhöchst Dieselben eine jede Gemeinde, um ihres eigenen Vortheils willen ernstlichst und nachbrücklichst, ihre Waldungen besester als bisher geschehen ist, in Acht zu nehmen. Und

ba Se. Mafefiat eben besmenen, bamit in Anfebung ber Malbingen und ihrer minber ichabliden Benühmedbart überall eine gute Ordnung einasführt werbe, bie Anftellung eines eigenen Balbmeiffers in ber Stubt bewilligt baben, fo baben bie Bemeinben, wenn ein folder Balbmeifter einmal angestellt ift, auch invessen, bis ibm Balburgen gehörig gemeffen und eingetheilt wetben toimen, fich bei ihm Rathe au erholen, auf welche Art fie ibre Walbungen am beffen und auf bie unschablichte Art ib benuten tonnten, bag bie Gemeinbe nie in Grfahr tomme, burch eine unüberlegte Ausbauung berfelben und burib untetflae Bertflaung bes Deachwuchfes in einen brindenben Bolgmangel ju gerathen. Und ba es jur Schonnen bet Balbungen febr viel beitragt, wenn bas gur Bebeis anna ber Aftitmer im Winter notbide Gols fo fvaribne ale moglich angewendet wird, biegu aber nichts mehr ale eine folde Emrichtung ber Studenofen beitengen tomit, wolche gur Beheigung weniger Golg forbern, als bieber vergehet murbe, fo follen bie Ortfchafts : Immobnet burauf bedacht fein, fich fewohl um ibres ciacuen. als bee Gemeinde Beften Billen aut Schonung ber Gefteindes Walbungen wirthschaftliche Defen, so wie folde in ans bern Gegenven, wo weniger Bolg ift, nebrandlich find. nit nad und noch anzuschaffen.

8. In Abstat der Bewachtung der Gemeintve-Reaslitäten and der Derwaltung und gehöriget Aufficht der Gemeindecassen sind die in den Regulative Panilisch vont Jahr 1795 und 1797 enthaltenen Bouschriften unch sexnerhin zu beobachten. Steichwie übrigens alle Ausschläge auf die Euntriduenten durch vordinnige Alberträchste Berordnungen bereits ausgehoven worden sind, so blotische solden auch für die Zufunft verboten. So wenig demnach die Gemeinden auch in Hintunft irgend einen Ausschlag zu bezahlen haben werden, eben so wenig werden bieselben auch hinfurs etwas aus ihren Gemeindecassen an bie Stadts ober Stuhlcaffe verabreichen, sonbern es bletbt hierinnen alles auf bemjenigen Fuß, auf welchem es jest stehet.

## Vierter Abschnitt.

Den geiftlichen Stanb betreffenb.

- 1. Die eine zeitlang gewesene uneingeschränkte Pfarrerswahl auf ben Dorfs-Gemeinden, da nämlich den
  Gemeinden niemand in die Bahl gegeben wurde, sonbern sie sich blos willführlich die geistlichen Vorsteher
  erwählten, hat zu mehreren gegründeten Beschwerden Aulaß gegeben. Es sind dadurch zwischen der Geistlichseit
  und den Gemeinden schädliche Zwistigkeiten entstanden;
  daher sind Se. Majestät bewogen worden allerhöchst zu
  besehlen, daß die Gemeinden aus der Jahl berzenigen 6
  Individuen, welche ihnen durch die Vorsteher der Kirchen in die Wahl gegeben werden sollen, sich ihren Pfarrer erwählen sollen.
- 2. Da die Dorfsgerichte hinfüro von der Laft, or= bentliche Prozesse zu verhandeln, enthoben sind, so wirb auch nach Er. Majeftat allerhochften Befehlen bie Beiftlichkeit in Brozeffachen nicht mehr unter bem Dorfsge= richte fteben. In allen Sachen, welche bie Sittlichkeit und einen ehrbaren Lebensmanbel betreffen, werben bie Geiftlichen (wohin auch bie Cantoren und Schulmeister, welche zuweilen zu geiftlichen Verrichtungen verwendet werben, gehören) unter ihren geiftlichen Borgefesten fteben und ben Anordnungen und Zurechtweisungen berfelben ftrenge Folge ju leiften verbunben fein. In Streitigkeiten über Eigenthum aber ober wegen Schulben, Contracten u. f. w., werben bie Geiftlichen unter bem Stuhlsrichter und Magistrate stehen. Wenn übrigens wo folche Cantoren und Schulmeister waren, welche feine geistliche Rleibung tragen und zu feiner geiftlichen Ber-

- 31 A1 理理のるまり 3, 5

richtung verwendet werben, ba fteben folche in Fallen, wo fie wegen mindern Vergehungen zurecht gewiesen werben muffen, unter ber Dorfoobrigfeit, in Brozenfallen aber unter bem Stublerichter und Magistrate.

3. Se. Majeftat haben wegen ber vielen ichablichen Migbranche, welche fich feitbem bie Chefcheibungen von ben Dorfsgerichten verhandelt worben, ergeben haben, für nothwendig befunden, daß hinfuro bie Che = Prozeffe und Che-Scheibungen wiederum, fo wie es vorher üblich mar, por ben geiftlichen Gerichten vortommen follen, wie foldes bereits auch schon eingeführt worben ift.

# Inhalt.

| N                  | gulativ:Punkte vom               | 22.      | Inni                 | 1795.                    |
|--------------------|----------------------------------|----------|----------------------|--------------------------|
|                    | •                                |          |                      | Seite                    |
| 1.                 | Einleitung .                     |          |                      | . 3                      |
| 2,                 | Bufammenfetung ber Communita     | t        |                      | . 4                      |
| 3.                 | Aufgabe bes Gemeinbe-Bormunbe    | eß       | •                    | . 4                      |
|                    | Bflichten ber Communitat         |          | •                    | . 6                      |
|                    | Wirfungefreis ber Communitat     |          | ·                    | . 6                      |
|                    | Ginberufung ber Communitat       |          |                      | . 6<br>. 8<br>. 8<br>. 9 |
| 7.                 | Communitats-Ausschuß .           |          |                      | . 8                      |
| 8.                 | Wirfungefreis ber Ausschußmänn   | er       |                      | . 9                      |
| 9.                 | Gefcaftsbehanblung in ber Comm   | nnnität  | -                    | . 9                      |
| 10.                | Meinungs-Differengen zwischen be | m Ma     | aistrat un           | b                        |
|                    | ber Communitat .                 | •        | 0-1                  | . 11                     |
| 11.                | Enticheibung bes Comes iber      | ioldie : | Differenze           |                          |
|                    | und Recurs bagegen .             |          |                      | . 12                     |
| 12.                | Birffamfeit ber Beamten bes Di   | aaiftrat | 8                    | . 12                     |
| 13.                | Beichaftsführung bes Magiftrates |          |                      | . 13                     |
|                    |                                  |          | مهلكم أحد            |                          |
| $\mathfrak{D}_{i}$ | weite Abtheilung. —              | åred     | miarin               | )5                       |
| *                  | unkte vom <b>22</b> . Septen     | nber     | 1797                 | •                        |
| 1.                 | Ergangung ber Communitaten       | _        |                      | . 14                     |
| 2                  | Inftruttion für bie Deputirten   | 2111° 9  | }ation <b>s</b> ber  |                          |
|                    | jammlung .                       | 0        |                      | . 15                     |
| 3.                 | Bahl ber Magiftratsbeamten       | •        | •                    | . 16                     |
|                    | Bermeibung ber Anftellung von    | Berman   | bten                 | . 17                     |
|                    | Rechnungslegung ber Beamten      |          |                      | . 18                     |
| 6                  | Erlebigung ber Rechnungemangel   | •        | •                    | . 18                     |
|                    | Raffa-Bifitationen               | •        | •                    | . 19                     |
|                    | Erfat ber Zahlungs-Rüdftanbe b   | urch bi  | e Beamte             |                          |
| 9                  | Genehmigung ber Ausgaben         |          |                      | . 19                     |
| 10                 | Mittheilung ber Ausgabs - Bero   | rbuuna   | en an b              |                          |
|                    | Communität .                     |          |                      | . 20                     |
| 11                 | . Borfdrift für Berpachtungen    | •        | • •                  | . 20                     |
| 12                 | Bormertung und Musmeis fiber i   | hie Ba   | <del>őtcontraf</del> | te 22                    |
| 13                 | . Einfing ber Communitat auf bi  | e Rern   | altuna b             | -8                       |
|                    | Soul- und Rirchen-Bermogen       | 8        |                      | . 23                     |
| 14                 | Befanntmadung ber Regulatin-T    | Buntte   |                      | . 23                     |
| 75                 | . Bekanntmachung ber Regulativ-P | <b>3</b> | -                    | . 54                     |

| Regulativ: Punkte über die Besors<br>gung der öffentlichen Berwaltung<br>der Stühle und Distrikte vom 22.<br>September 1797. | i. 161<br>3. 252<br>3. 88<br>3. 88 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                              | Seite 1 8                          |
| 1. Beamte ber Stuhlsortichaften                                                                                              | 240 ng (                           |
| 2. Art ber Berwaltung ber Landgemeinden                                                                                      | 25 🕌                               |
| 3. Behanblung ber ben gangen Stuhl ober Diftritt betreffenben Gegenganbe                                                     | ኝ (                                |
| betreffenden Gegenftanbe . , ,                                                                                               | 25                                 |
| 4. Borgang bei folden Berhanblungen                                                                                          | 26 %<br>26 %                       |
| 5. Berwaltung bes Bermögens ber Landgemeinden .                                                                              | 40 <sub>%</sub>                    |
| 6. Wahl ber Stuhls- und Diftriftsbeamten                                                                                     | 21                                 |
| 7. Rechnungslegung ber Landgemeinden 8. Auftheilung ber öffentlichen Laften                                                  | 28<br>99                           |
| 8. Auftheilung der offentlichen Kasien                                                                                       | <b>28</b> 1.                       |
| 9. Berlautbarung ber Berordnungen                                                                                            | 29 °                               |
| 10. Abrechnung liber bie öffentlichen Laften                                                                                 | <b>60</b> 0 4                      |
| 11. Ausmaß und Abfuhr ber Stenern ,                                                                                          | 0,                                 |
| Allgemeine Regulativ:Punkte vom                                                                                              | 4.                                 |
| Jahre 1804.                                                                                                                  | 5,<br>6                            |
| a) Von ber öffentlichen Verwaltung.                                                                                          | 6                                  |
| 1. Mitwirfung ber Landgemeinden bei ber Bahl ter                                                                             | Ţ                                  |
| Dberbeamten                                                                                                                  | <b>30</b> 8                        |
| 2. Zweijährige Beamtenwahlen und Stabilität ber                                                                              | , o                                |
| Beamien                                                                                                                      | 81                                 |
| 3. Bahl ber Beamten in ben Martten und Dörfern                                                                               | D.                                 |
| und Obliegenheiten berfelben                                                                                                 | 32                                 |
| 4. Stabilifirung ber Communitaten und Altichaften                                                                            |                                    |
| in ben Stadt- und Landgemeinben                                                                                              | 34                                 |
| 5. Borgang bei Befetung ber Beamtenftellen .                                                                                 | 34                                 |
| 6. Besetzung ber Stellen bes Rotars, Fiscals, Allo-                                                                          |                                    |
| bialperceptors, Secretars und anderer Magi-                                                                                  |                                    |
| ftratsbeamte                                                                                                                 | 36                                 |
| 7. Allgemeine Pflichten ber Beamten                                                                                          | 36                                 |
| 8. Inspection burch ben Comes                                                                                                | 36                                 |
| 9. Bermeibung bes Nepotismus                                                                                                 | 36                                 |
| 10. Inspectoren ber Landgemeinden                                                                                            | 37                                 |
| 11. Inftruction filr die Landtage- und Confluxbeputirten                                                                     | 38                                 |
| 12. Stuble- und Diftritteversammlungen                                                                                       | 38                                 |
| 13. Uebermachung bes Bolljuges ber Berordungen .                                                                             | 39                                 |
| 14. Beauffichtigung ber Beamten                                                                                              | <b>4</b> 0                         |
| 15. Bupillar-Berwaltung                                                                                                      | 40                                 |
| 16. Polizei-Berwaltung                                                                                                       | 41                                 |

|                                                           | Seite      |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| 17. Rieifd. und Gebudelimitation und Martt-Bolizei        | 42         |
| 18. Weg- und Briidenbau                                   | 42         |
| 19. Beauffichtigung ber Subalterubeamten                  | . 42       |
| 20. Berhandlungsprotofolle und Separatvotum ,             | 43         |
| 21. Beauffichtigung ber Sandwerter und Bunfte .           | 43         |
| 22. Bauordning                                            | 43         |
| 23. Gefchaftsordnung für bie Martt- und Dorfsamter        | . 44       |
| 24. Wirffandeit ber Stuhle- und Diftrifts-3mpetronen      | 45         |
| 25. Gefundbeitspolizei                                    | 46         |
| 26. Feuerlösch-Ordnung                                    | 46         |
| 27. Straßenbau-Concurrenz                                 | 46         |
| 28. Pferde-Beredlung                                      | 47         |
| •                                                         | 71         |
| b) Gerichts-Verwaltung.                                   |            |
| 1. Wirtungstreis ber Dorfegerichte und bes Stubie-        |            |
| (Difiritts-) Gerichtes                                    | 47         |
| 2. Gerichtstagen und Diurnen                              | 48         |
| 3. Apellation an ben Magistrat und bas Offiziolat .       | 48         |
| 4. Ausweis ber Prozeffe, Gerichtsverfahren                | 49         |
| 5. Protofolle über Gerichtsverhanblungen                  | 49         |
| 6. Obliegenheiten bes Fistals                             | 50         |
| 7. Bestimmungen über bie Gefangenen                       | 50         |
| 8. Theilungen in ben Stäbten                              | 50         |
|                                                           | 00         |
| c. Wirthschafts = und Rechnungswesen der Na=              | •          |
| tion und der Publica.                                     | •          |
| 1. Praliminarfpftem wirb eingeführt                       | 52         |
| 2. Straffenbau-Auslagen                                   | 53         |
| 3. Das Comitial-Revisorat                                 | 53<br>53   |
| A Plantulifuncan has Cultifalite, and Statisfurations are | 5 <b>4</b> |
| 4. Borpriifungen ber Ortichafts- und Sinbisrechuungen     | 54         |
| 5. Rechnungsabschluß vor ben Neuwahlen                    | 55         |
| 6. Forstwirthschafts-Ordnung                              | . 30       |
| 7. Die Borschriften über bie ötonomische Berwaltung       |            |
| nub das Rechnungswesen aus den altern Regu-               | 58         |
| lativ-Puntten werben aufrecht erhalten                    | ยอ         |
| d) Den geiftlichen Stand betreffende Borfchriften.        |            |
| 1. Canbibation bei ber Pfarrerswahl                       | <b>5</b> 8 |
|                                                           | 59         |
| 2. Gerichtsstand ber Geistlichkeit                        | 60         |
| 3. Geiftliche Genichesbenkeit                             | 90         |
| e) Central-Aufficht des Comes.                            |            |
| 1. Benennung bes Comes                                    | -60        |
| 2. Central-Aufficht bes Comes                             | 60         |
|                                                           |            |

.

| 4. Befoldung bes Comitial-Secretars, Rangliften und Ueberreiters                   | 61    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 5. Salarium bes Comes                                                              | 61    |
| 6. Einberufung ber Universität in Juftigfachen .                                   | 62    |
| Megulativ: Punkte des J. 1805<br>für die Ortschaften der Stühle und<br>Distrikte.  |       |
| a) Allgemeine Verwaltung.                                                          |       |
| 1. Wahl ber Beamten                                                                | 63    |
| 2. Stellung und Berpflichtung ber Ortsbeamten .                                    | 68    |
| 3. Stabilitat und Erganzung ber Altichaft                                          | 65    |
| 8. Stabilität und Ergänzung ber Altschaft 4. Allgemeine Pflichten ber Dorfsbeamten | 66    |
| 5. Oberaufficht über ben Stuhl (Inspectoren)                                       | 66    |
| 6. Stubleversammlungen zweimal jährlich abzuhalten                                 | 67    |
| 7. Gefcaftsführung bes Dorfsamtes                                                  | 67    |
| 8. Theilungs- und Pupillar-Angelegenheiten auf bem                                 |       |
| Lanbe .                                                                            | 68    |
|                                                                                    | 68    |
| 9. Ortspolizei auf bem Lanbe                                                       | 69    |
| 11. Straßenban-Concurrenz                                                          | 69    |
| 12. Pferde-Bereblung                                                               | 69    |
| b) Ueber bas Gerichtswesen.                                                        | •     |
| 1 Webenis ber Dersemiste                                                           | 69    |
| 1. Befuguiß ber Dorfsgerichte                                                      | 71    |
| 2. Tarfreiheit ber Entscheibung bieser Gerichte                                    | 71    |
| 8. Theilungsverhandlungen                                                          | 72    |
| 4. Inftanzenzug                                                                    | 12    |
| c) Gemeinde = Wirthschaft und Rechnungswefen.                                      |       |
| 1. Praliminar-Ausweis                                                              | 72    |
| 2. Auslagen für Weg- und Brildenbauten                                             | 72    |
| 8. Prlifung ber Rechnungen                                                         | 73    |
| 4. Abichluß ber Rechnungen vor ben Beamtenwahlen                                   | 78    |
| 5. Wald-Ordnung                                                                    | 78    |
| 5. Walb-Ordnung 6. Berpachtung ber Gemeinbe-Realitäten                             | 74    |
| d) Den geistlichen Stanb betreffenb.                                               |       |
| 1. Bahl ber Geiftlichkeit                                                          | 75    |
| 2. Stellung ber Beiftlichen au ben Dorfsgerichten .                                | 75    |
| 3. Cheideibungs-Prozeffe                                                           | 76    |
| ~~ <del>~~</del> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                  | • • • |

.

「我们在外外的我们的一次和其体体的**数**」の言葉の子である。



